# Studien über das Anthochlor

(I. Mitteilung)

Von

#### Dr. Gustav Klein

Assistent am pflanzenphysiologischen Institute der Wiener Universität

Aus dem pflanzenphysiologischen Institute der Wiener Universität (Nr. 141 der zweiten Folge)

(Mit 1 Tafel)

(Vorgelegt in der Sitzung am 1. Juli 1920)

# I. Einleitung.

So mannigfach die Farbenpracht der Blüten unserem Auge entgegentritt, so vieltältig die Nuancen jeder Farbe sind, so wenige Farbstoffe, beziehungsweise Farbstoffgruppen sind es, deren die Natur sich bedient, um jene Fülle von Farben hervorzurufen, in der die Blütenwelt uns erscheint. Der Großteil der gelben Blütenfarben wird durch die Gruppe der Carotine und Xanthophylle bedingt, die immer an Chromatophoren gebunden auftreten und die Marquart<sup>1</sup> schon 1835 unter dem Namen »Anthoxanthine« zusammenfaßte. Sämtliche Farben von Scharlachrot über Violett bis Lichtblau sind auf die Gruppe der Anthokyane zurückzuführen, die immer im Zellsaft gelöst sind. Daneben gibt es eine dritte Gruppe von Farbstoffen, die ebenfalls im Zellsaft gelöst erscheinen, blaßgelb, zitron- oder dunkelgelb gefärbt sind und von den Botanikern Anthochlor genannt werden.

Seit mehr als 50 Jahren beschäftigten sich nun die Botaniker sehr eifrig mit den Blütenfarbstoffen und studierten eingehendst die Verbreitung und Verteilung der beiden ersten Gruppen im Pflanzenreich.

Auch die chemische Beschaffenheit dieser beiden Farbstoffe wurde vielfach studiert. Die Chemie der Carotinoide ist zum Teil erforscht und dank der mikrochemischen Vorarbeiten von Molisch<sup>2</sup> wurde die Konstitution

<sup>1</sup> Marquart L. A., Die Farben der Blüten, Bonn 1835.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Molisch H., Über amorphes und krystallisiertes Anthokyan. Bot. Ztg. 1905, p. 159.

der Anthokyane, deren Ertorschung sich zufolge den früheren Untersuchungen als schwierig erwiesen hatte, in den großartigen Arbeiten von Willstätter¹ aufgedeckt. Um so verwunderlicher ist es, daß vom Anthochlor nur spärliche und kurze Notizen vorliegen, die sich überdies noch öfter widersprechen. Dies mag darauf zurückzuführen sein, daß das Anthochlor nur vereinzelt im Pflanzenreich vorkommt und man sich überdies daran gewöhnt hatte, die gelbe Färbung der Blüten in Bausch und Bogen dem Carotin zuzuschreiben. Es erschien daher als eine dankbare Aufgabe, auch diesen Blütenfarbstoff eingehend zu untersuchen, seine Verbreitung und Verteilung im Pflanzenreiche festzustellen und sein chemisches Verhalten zu prüfen.

#### II. Historisches.

Die erste Angabe über einen im Zellsaft gelösten gelben Farbstoft finde ich bei Fremy et Cloëz.<sup>2</sup> Sie unterscheiden den in Wasser unlöslichen gelben Blütenfarbstoff (Xanthin) von dem in Wasser löslichen (Xanthein), welchen sie bei den gelben Dahlia-Varietäten fanden. Das Xanthein soll in Wasser, Alkohol und Äther <sup>3</sup> löslich, aber aus keinem der Lösungsmittel krystallisierend sein. Alkalien färben stark braun, <sup>3</sup> Säuren bringen diese Färbung zum Verschwinden. Metalloxyde geben gelbe bis braune unlösliche Lacke.

Hildebrand! erwähnt in seiner Untersuchung, die sich hauptsächlich mit Carotin und Anthokyan beschäftigt, einen im Zellsaft gelösten gelben Farbstoff bei den gelben Varietäten von Dahlia variabilis und einigen Acacia-Arten.

Rosanoff<sup>5</sup> findet einen gelben Zellsaft bei Paparer alpinum und nudicaule.

Prantl<sup>6</sup> widmet dem Farbstoff eine eigene Untersuehung, aus der ich das Wichtigste erwähne. Er führt einige Pflanzen an, die blaßgelb gefärbt sind und einen wasserlöslichen gelben Farbstoff im Zellsaft enthalten wie

Willstätter R., Untersuchungen über die Anthokyane 1.—XVIII.
 Lieb. Ann. d. Chem., Bd. 401 (1913), 408 (1915), 412 (1917).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fremy et Cloëz, Note sur les matières colorantes des fleurs. Journal de pharmacie et chimie, t. XXV, année 1854, p. 241.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die mit Sternchen bezeichneten Befunde früherer Arbeiten haben sich bei den eigenen Untersuchungen als irrig herausgestellt und werden der Einfachheit halber erst im Verlaufe der Ausführungen an den entsprechenden Stellen richtiggestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hildebrand F., Anatomische Untersuchungen über die Farben der Blüten. Jahrb. f. wiss. Bot. 1863, B. 3, p. 64.

<sup>5</sup> Rosanoff, Mem. de la Soc. des Scienc. nat. de Cherbourg, XIII, p. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Prantl K., Notiz über einen neuen Blütentarbstoff. Bot. Ztg. 1871, Jg. 29, p. 425.

Linaria-Arten, Digitalis tutea, \*1 Aconitum Lycoctonum, \*1 Trifolium pannonicum, \*1 Cephalaria tartarica, Lotus corniculatus, Primula- und Acacia-Arten. Dieser neue Farbstoff, den ich einstweilen als Anthochlor bezeichnen will, zeigt ganz ähnlich wie das Anthokyan Farbenwechsel je nach der sauren oder alkalischen Reaktion der Lösung, nur beschränkt sieh derselbe hier auf verschiedene Töne von Gelb. Die Lösungen werden mit Säuren lichtgelb, mit Laugen bräunlichgelb.«

Er betont, daß die Formen mit diesen meist blaßgelben Blüten sämtlich Arten von Gattungen sind, deren übrige Arten Anthokyan besitzen und denen das Anthoxanthin (Carotin) fehlt. 1 \* Einen anderen von Anthochlor verschiedenen Farbstoff enthalten nach ihm die gelben *Papaver*-Arten und wieder einen andern die gelben *Dahtia*-Varietäten.

Hansen² zitiert die Arbeit von Prantl und bringt an Neuem nur eine kurze Untersuchung des gelben Farbstoffes der Citrusschale. Er findet ihn wasserlöslich und weist mit Alkalien dunkle Gelbfärbung, mit kochender Natronlauge orangerote und mit Schwefelsäure braune Färbung nach. Aus demselben Jahre stammt eine Untersuchung Schimper's³ über Chlorophyll und Chromoplasten, wo er in einer Tabelle auch die Pflanzen anführt, in deren Blüten er gelben Zellsaft fand. An neuen Befunden wären Verbaseum, gelbe Rosen, Calceolaria, Anthirrhinum mains, Astragalus vulpinus und Opuntia Ratinesquiana zu nennen.

Weiss<sup>4</sup> untersucht in einer Notiz die schwefelgelbe Partie an der Basis der Blütenblätter von gelbblühenden *Papaver*-Arten. Bei Einwirkung von Alkohol, Essigsäure und einigen anderen Reagentien wird diese Partie grün, aus dem Zellsaft fällt der Farbstoff in gelbgrünen, wurmartig gekrümmten, ansehnlichen Gebilden heraus, die aus gebogenen Nadeln zusammengesetzt erscheinen.

Am eingehendsten beschäftigen sich mit dem Anthochlor zwei Arbeiten von Courchet<sup>5</sup> und Dennert.<sup>6</sup>

Courchet studiert eingehendst die verschiedenen Formen der Chromoplasten (Chromoleucites) im Pflanzenreich, trifft dabei auch auf einige Formen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei diesen Pflanzen konnte ich Anthochlor nicht finden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hansen A., Die Farbstoffe der Blüten und Früchte. Verh. d. phys. med. Ges. zu Würzburg, N. F. B. 18, Nr. 7, 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schimper A. F. W., Untersuchungen über die Chlorophyllkörner und die ihnen homologen Gebilde. Jahrb. f. wiss. Bot. 1885, B. 16, p. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Weiss A., Über einen eigentümlichen gelösten gelben Farbstoff in der Blüte einiger *Papaver*-Arten. Sitzb. d. Akad. d. Wissensch. in Wien, 1884, Bd. 90, p. 108 und 109.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Courchet M., Recherches sur les chromoleucoites. Ann. des scienc. nat. 7, ser. Botanique 1888, T. 7, p. 361 u. 362.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dennert E., Anatomie und Chemie des Blumenblattes. Bot. Zbl. 1889, Bd. 38, p. 430.

mit gelbem Zellsaft, den er chemisch näher prüft. In Betracht kamen Linaria lulea, Eschschollzia californica, Mesembryanthemum aureum, Lolus corniculatus und die Staubfäden von Dianella. Er ist der einzige, dem es gelang, den Farbstoff zur Krystallisation zu bringen. Er konzentrierte die äthylalkoholische Lösung und erhielt bei Linaria und Eschscholtzia Nadeln, beziehungsweise Sphärokrystalle. Er findet bei Linaria blutrote Färbung mit konzentrierter Schwefelsäure, mit konzentrierter Kalilauge Lösung in gelber Farbe\*, bei Lotus mit beiden Reagentien Orange-, bei den Staubfäden von Dianella Scharlach-, beziehungsweise Purpurrotfärbung, bei Eschscholtzia nur mit Kalilauge ein dunkleres Gelb. Seine Zusammenfassung sagt: Im großen und ganzen unterscheiden sich alle diese Substanzen wesentlich nur dadurch von Chromoleucitenfarbstoffen, daß sie sich mit konzentrierter Schwefelsäure nicht blau färben.

Dennert, dessen Untersuchung in letzter Linie die enge Verwandtschaft zwischen Chlorophyll und Anthoxanthin einerseits, Anthokyan und Gerbstoff anderseits dartun will, erwähnt nebenbei auch den im Zellsaft gelösten gelben Farbstoff, dem er nahe Verwandtschaft zum Anthokyan zuspricht. Er nennt eine Anzahl neuer Arten, die gelben Zellsaft führen, nämlich Chrysanthemum-Arten, Calliopsis, Coreopsis, Ruta, Muscari comosum, gelbe Althaea und Gladiolus psitlacinus, einige Formen, bei denen in derselben Zelle neben Carotin Anthochlor vorkommt, wie Primulaarten und die fünf erst genannten und einige, bei denen der gelbe Farbstoff aus Chlorophyll hervorgehen soll wie die gelbe Varietät von Althaca rosea; dann Bluten, wo der rote und gelbe Farbstoff ineinander übergehen, so bei Dahlia-Varietäten, Carthamus tinctorius und Calliopsis Drummondi, woraus er auf die Identität der beiden schließt. Er prüft mit Kalilauge und findet bei Verbascum die gelbe Farbe unverändert, bei Anlhirrhinum\* und Tropaeolum\* (enthält aber nur Carotin) orange, bei Althaea und Dahlia rot verfärbt. Da Gerbstoffe ebenfalls mit Kalilauge Gelb- oder Rotfärbung geben, hält er einen genetischen Zusammenhang des gelben Farbstoffes ebenso wie des Anthokyans mit den Gerbstoffen für erwiesen.

Dann sind zwei Arbeiten von Tschirch¹ zu nennen, der mit Hilfe der Spektralanalyse die Verwandtschaft der natürlichen gelben Blüten-, Fruchtund Blattfarbstoffe untereinander und mit bekannten künstlichen Farbstoffen zu ermitteln sucht. Dabei berücksichtigt er aber nicht den Unterschied zwischen der an Chromatophoren gebundenen Carotingruppe und dem im Zellsaft gelösten Anthochlor, auch nicht, daß in vielen der von ihm untersuchten Blüten Carotine, Flavone und Anthochlorfarbstoffe zusammen vorkommen. Zum Beispiel stellt er als Untergruppe der Xanthocarotine die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tschirch A., Untersuchungen über das Chlorophyll, 1884. — Tschirch A., Vergleichende spektralanalytische Untersuchungen der natürlichen und künstlichen gelben Farbstoffe mit Hilfe des Quarzspektrographen. Ber. d. D. bot. Ges., Bd. XXII, 1904.

Verbascumgruppe mit zwei Absorptionsbändern und Endabsorption auf, zu der er zählt: Verbascum (enthält nur Anthochlor), Viola tricolor (enthält Carotin und Violaquercitrin, ein Flavon) und Tulipa (Carotin).

Die zur Reinigung der Farbstoffe angewandte Kapillaranalyse dürfte doch nicht genügen, denn es wäre sehr merkwürdig, daß chemisch so verschiedene Stoffe dasselbe Absorptionsspektrum geben, während die einander nahestehenden Carotine ganz verschiedene Spektren liefern, und man sieht sich zur Frage gedrängt, ob da nicht doch Verunreinigungen die Hauptrolle spielen. Tschirch sagt ja selbst, daß Cholesterine etc. schwer zu entfernen waren. Solange die Stoffe nicht rein krystallisiert sind, lassen sich solche Versuche wohl nicht einwandfrei durchführen. Aber auch die Richtigkeit der Absorptionsergebnisse angenommen, ließe sich daraus noch immer kein Schluß auf die chemische Verwandtschaft ziehen, wie ja die erwiesenermaßen ganz verschiedene Zusammensetzung der hier in Betracht kommenden Stoffe zeigt.

Auch Willstätter¹ erwähnt in einer seiner Anthokyanuntersuchungen die \*noch nicht chemisch untersuchten, im Zellsafte gelösten gelben Farbstoffe, welche von Botanikern als Anthochlor bezeichnet werden«. Die Farbe der orange- und scharlachroten Dahlien wird durch Mischungen von Pelargonin mit dem eigentümlichen Dahliengelb bedingt. Er trennt die beiden Farbstoffe durch Ausschütteln der wässerigen sauren Farbstofflösung mit Amylalkohol, wobei das Pelargonin (und dies ist für die Anthokyane typisch) in der wässerigen Schicht bleibt, während das Dahliengelb vollständig in den Amylalkohol übergeht. Die gelbe Lösung gibt das Pigment an Soda mit intensiver Orangefarbe ab.

In einer späteren Untersuchung<sup>2</sup> berührt er auch den Farbstoff von *Papaver alpinum* und sagt, daß hier ein im Zellsaft gelöster, rein und intensiv gelber Blütenfarbstoff von Glykosidnatur auftritt, der den Anthokyanen im wesentlichen analog ist; die rein gelbe, wässerige Lösung gibt mit Alkali eine intensivere Gelbfärbung.

# III. Eigene Untersuchungen.

Die eigenen Untersuchungen wurden im Jahre 1916 während einer militärischen Rekonvaleszenz begonnen und im Frühjahr 1919 wieder aufgenommen. Es wurden alle gelben Blüten, die ich erreichen konnte, untersucht und auf ihre Zugehörigkeit zum Carotin oder Anthochlor geprüft. Die Blüten wurden zum Großteil in der näheren und weiteren Umgebung Wiens, aber auch am Isonzo, in Italien, Dalmatien und Montenegro. von

Willstätter R. und Mallison H., Über Variationen der Blütchfarben. Lieb. Ann. d. Chemie, 1915, Bd. 408, p. 158 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Willstätter R. und Weil Fr., Mohnfarbstoffe I. Lieb. Ann. d. Chemie, 1917, Bd. 412, p. 139 ff.

fremdländischen Pflanzen im botanischen Garten und im Rotschildgarten in Wien gesammelt.<sup>1</sup>

Infolge der in jeder Hinsicht beschränkten Verhältnisse des letzten Jahres erhebt die Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit und werde ich in einer folgenden Mitteilung Gelegenheit nehmen, Ergänzungen anzuführen. Es würde zu weit führen, alle untersuchten Arten mit gelben Blüten (zirka 300) anzuführen, ich beschränke mich nur auf diejenigen, bei welchen im Zellsaft gelöster gelber Farbstoff gefunden wurde.

#### Nachweis des Anthochlors in der Pflanze.

Wie schon betont wurde, kann die Gelbfärbung einer Blüte durch Carotin oder Anthochlor bedingt sein. Von einer Ausnahme soll später noch gesprochen werden. Man könnte nun glauben, die Gegenwart von Anthochlor oder Carotin lasse sich schon makroskopisch feststellen und so eine ungefähre Trennung der Blüten nach diesen beiden Farbstoffen durchführen. Ich konnte mich aber immer wieder überzeugen, daß man aus der Nuance der Blütenfarbe keinen Schluß ziehen darf. Prantl führt als Kennzeichen für Anthochlor die blaßgelbe Blütenfarbe an. In der Tat führen viele blaßgelbe Blüten diesen Farbstoff. Andrerseits haben zahlreiche typisch blaßgelbe Blüten, wie die blaßgelben Tropaeolum-Sorten, die blaßgelben Stiefmütterchen, die lichtgelben Arten von Digitalis (D. ambigua, nervosa etc.), von Aconitum (A. Lycoctonum, Gmelini), von Rosa (R. Eclanteria und viele Gartenhybriden), von Chrysanthemum, von Iris (J. ochrolenca, aurea, gracilis, Mathioli etc.), von Gladiolus und viele andere überhaupt kein Anthochlor, sondern nur spärliches Carotin. Bezeichnen wir aber, und das soll vorläufig festgehalten werden,2 alle im Zellsaft von Blüten gelöst vorkommenden gelben Farbstoffe als Anthochlor, so läßt sich äußerlich überhaupt kein Anhaltspunkt finden.

Betrachtet man die intensiv gelben, matt glänzenden Blütenblätter einer *Oenothera* neben denen von *Verbascum thapsus* oder *macrurum*, so wäre man entschieden geneigt, ihnen denselben Blütenfarbstoff zuzusprechen, so ähnlich ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Überlassung des Materials sage ich auch an dieser Stelle den Leitern dieser Garten meinen ergebensten Dank.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Molisch H., Mikrochemie der Pflanze. Verlag Fischer 1913, p. 242.

ihr Äußeres. Und doch enthält *Oenothera* nur Carotin, *Verbascum* hingegen rein Anthochlor.

Die einzig sichere Methode, um nachzuweisen, in welcher Form der gelbe Farbstoff in der Blüte vorkommt, ist ein Querschnitt durch das Blumenblatt, denn nur an diesem kann man feststellen, ob in der einzelnen Zelle gelber Saft oder Chromoplasten vorhanden sind.

Neben dem Querschnitt wurde überdies von allen Blüten in angesäuertem Wasser bei einer Temperatur von 20 bis 50° C. ein Extrakt hergestellt. Die Carotine sind als Kohlenwasserstoffe in Wasser gänzlich unlöslich, die im Zellsaft gelösten gelben Farbstoffe hingegen leicht löslich. Eine Gelbfärbung des Extraktes weist also auf Anthochlor. Die Prüfung des Extraktes war speziell in manchen Fällen notwendig, wo die spärlichen, lichten und fast gar nicht konturierten Chromoplasten schwer festzustellen waren. Bei Digitalis- und Aconitum-Arten sieht man oft nur einen lichtgelben Schein. Die eventuell noch in Betracht kommenden, wasserlöslichen Flavone sind in neutraler oder saurer Lösung fast farblos und tragen zur Färbung der Blüten überhaupt nicht merklich bei. Nach Willstätter¹ enthalten die tiefgelben Blüten einer Varietät von Viola tricolor ein Viertel ihres Trockengewichtes an Violaquercitrin, einem Flavon. Extrahiert man dieses mit heißem Methylalkohol, so sind die Blüten unverändert orangegelb. Nicht die große Menge des Quercitrins, sondern der kleine Gehalt von Carotin bedingt die Farbe.2

# Verbreitung im Pflanzenreich.

Die Tabelle I zeigt die Verbreitung des Anthochlors im Pflanzenreich und die Verteilung im Blütenblatt. Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, daß das Vorhandensein oder Fehlen des Farbstoffes in den gelben Blüten von der systematischen Stellung und Zugehörigkeit der Pflanze ganz

<sup>1</sup> L. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mikroskopisch kann man sich das Violaquereitrin leicht darstellen, wenn man ein gelbes Blütenblatt in einen Tropfen heißen Methylalkohol legt. Nach einer Stunde liegen am Rande des Deckglases lauter farblose bis lichtgelbe Nadeldrusen.

Tabelle

|                      |                                           |                                   |                | Das Antho                   | ochlor findet      |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Familie              | Art                                       | Farbe                             | im Blumenblatt |                             |                    |  |  |  |  |
| rannie               | Alt                                       | der Blüte                         | allein         | neben<br>Chromo-<br>plasten | neben<br>Anthokyan |  |  |  |  |
| Polyonaieae          | Eriogonum<br>umbellatum                   | zitron-<br>gelb                   | +              |                             |                    |  |  |  |  |
| Nyclagi-<br>naceae   | Mirabilis<br>Jalapa                       | blaßgelb                          |                | +                           | _                  |  |  |  |  |
| .1izoaceae           | Mesembryan-<br>themum<br>linquiforme      | intensiv<br>gelb                  | +              | _                           | _                  |  |  |  |  |
|                      | Saxifraga<br>scardica                     | lichtgelb                         | +              | _                           |                    |  |  |  |  |
|                      | Opuntia<br>Ratinesquei                    | lichtgelb                         | +              |                             |                    |  |  |  |  |
| Cactaceae            | Opuntia<br>Engelmanni                     | lichtgelb                         | +              | _                           | T-                 |  |  |  |  |
| Caryo-<br>phyllaceae | Dianthus<br>Caryophyllus<br>Gartenhybride | lichtgelb                         | -+-            |                             | _                  |  |  |  |  |
|                      | Papaver<br>Kerneri                        | dunkel-<br>zitrongelb             | -+-            |                             |                    |  |  |  |  |
|                      | Papaver<br>nutans                         | intensiv<br>gelb                  | +              |                             |                    |  |  |  |  |
| Papa-<br>veraceae    | Papaver<br>aurantiacum                    | dunkelgelb<br>bis orange-<br>gelb |                |                             |                    |  |  |  |  |
|                      | Glaucium<br>flavum                        | intensiv<br>gelb                  | +-             |                             |                    |  |  |  |  |
|                      | Eschschollzia<br>californica              | intensiv<br>gelb                  |                | +                           |                    |  |  |  |  |
| Resedaceae           | Reseda lutea<br>und luteola               | blaßgelb                          | +              |                             |                    |  |  |  |  |
| Malvaceae            | Althaea rosea<br>gelbe Varietät           | blaß-<br>zitrongelb               | +              |                             |                    |  |  |  |  |

| sich   |         |                                                          |                                                                                                      |  |  |  |  |
|--------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| in     | der     | Farbe der<br>wässerigen                                  | Anmerkung                                                                                            |  |  |  |  |
| oberen | unteren | angesäuerten<br>Lösung                                   | - Inmorrong                                                                                          |  |  |  |  |
| Epide  | ermis   |                                                          |                                                                                                      |  |  |  |  |
| +      | +       | gelb                                                     |                                                                                                      |  |  |  |  |
| +      |         | blaßgelb                                                 | In der roten Form vertritt<br>das Anthokyan auch in<br>der Verteilung das Antho-<br>chlor            |  |  |  |  |
| -+-    | +       | beim Austritt aus<br>der Zelle verblaßt<br>der Farbstoff | Beim Verblühen werden<br>die Blüten orangerot                                                        |  |  |  |  |
| +      | +       | blaßgelb                                                 |                                                                                                      |  |  |  |  |
| +      | +       | lichtgelb                                                |                                                                                                      |  |  |  |  |
| +      | +       | blaßgelb                                                 | Von derselben Art gibt es<br>eine dunkelrote Varictät,<br>die nur Anthokyan führt                    |  |  |  |  |
| +      | -       | lichtgelb                                                | Alle anderen Formen führen<br>in derselben Verteilung<br>Anthokyan                                   |  |  |  |  |
|        | -+-     | intensiv gelb                                            | Überall ein schwefelgelber<br>Fleck an der Basis der                                                 |  |  |  |  |
| +      | +       |                                                          | Blütenblätter, beim Eintrocknen wird die gelbe                                                       |  |  |  |  |
| +      | +       | orangegelb                                               | Blüte dunkelorange; in<br>wässeriger und verdünnt<br>alkoholischer Lösung<br>blaßt der Farbstoff aus |  |  |  |  |
| +      | +       |                                                          |                                                                                                      |  |  |  |  |
| +      | .+      | intensiv gelb                                            | lm oberen Teil der Platte<br>neben Carotin auch<br>Anthochlor, sonst nur<br>Carotin                  |  |  |  |  |
| +      | -+-     | blaßgelb                                                 | ·                                                                                                    |  |  |  |  |
| -+-    |         | lichtzitrongelb                                          | In den roten Varietäten<br>vertritt der rote den<br>gelben Farbstoff                                 |  |  |  |  |

|                    |                                                                              |                                    |                | Das Anthochlor findet                                  |                                 |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Familie            | Art                                                                          | Farbe                              | im Blumenblatt |                                                        |                                 |  |  |  |
| ramme              | Art                                                                          | der Blüte                          | allein         | neben<br>Chromo-<br>plasten                            | neben<br>Anthokyan              |  |  |  |
| Rutaceen           | Ruta<br>graveolens                                                           | intensiv<br>gelb                   | <u>.</u> ,     |                                                        | _                               |  |  |  |
| Mimosaceae         | Acacia<br>roslellifera                                                       | gelb                               | -1-            | _                                                      |                                 |  |  |  |
|                    | Coronilla<br>cappadociea                                                     | dunkelgelb                         | -+-            |                                                        |                                 |  |  |  |
| Papiliona-<br>ceae | Lolus<br>corniculatus                                                        | orangegelb                         |                | -+-                                                    | -                               |  |  |  |
| ,<br>,<br>,        | Lathyrus<br>prateusis                                                        | dunkelgelb                         | -+-            |                                                        |                                 |  |  |  |
|                    | Primula<br>vulgaris                                                          | lichtgelb                          | +              | nur in der<br>Röhre und                                |                                 |  |  |  |
| Primulaceae        | Primula<br>elalior                                                           |                                    | +              | den Makeln                                             | _                               |  |  |  |
|                    | Primula<br>veris                                                             | dunkelgelb                         |                | +                                                      | manchmal<br>rot an-<br>gelaufen |  |  |  |
| Scrophu-           | Verbascum thapsus macrurum phlomoides olympicum, lychnilis austriacum nigrum | tief<br>zitrongelb                 | -+<br>-+       | _                                                      | _                               |  |  |  |
| lariaceae          | Calceolaria<br>rugosa var.<br>aurea                                          | dottergelb                         |                | +                                                      | _                               |  |  |  |
|                    | Linaria<br>vulgaris                                                          | lichtgelb,<br>Gaumen<br>orangegelb | -+-            | im Gaumen<br>am Grunde<br>der Haare<br>auch<br>Carotin | _                               |  |  |  |
|                    |                                                                              |                                    |                |                                                        |                                 |  |  |  |

| sich                   |               |                         |                                                                                                                                |  |  |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| in                     | der           | Farbe der<br>wässerigen | Anmerkung                                                                                                                      |  |  |
| oberen                 | unteren       | angesäuerten<br>Lösung  |                                                                                                                                |  |  |
| Epide                  | ermis         |                         |                                                                                                                                |  |  |
| + +                    |               | tiefgelb                | Neben den beiden Blüten-<br>farbstoffen reichlich Rutin<br>vorhanden; läßt sich mit<br>Methylalkohol leicht<br>krystallisieren |  |  |
| Blumenblätter<br>und C |               |                         | In jeder Zelle neben einer<br>Anthochlorvakuole eine<br>farblose Vakuole                                                       |  |  |
| -1-                    | +             | gelb                    |                                                                                                                                |  |  |
| +                      | _             | dunkelgelb              | Auf der Fahne fünf rote<br>Anthokyanstreifen                                                                                   |  |  |
| in der Fahne           | nur oberseits | dunkeigeib              | Farbstoff löst sich schnell,<br>Blüte wird farblos                                                                             |  |  |
| +                      | +             |                         |                                                                                                                                |  |  |
| +                      | +             | zitrongelb              |                                                                                                                                |  |  |
| -+-                    | +             |                         |                                                                                                                                |  |  |
| +                      | +             | tiefzitrongelb          | Hybriden enthalten statt<br>oder neben Anthochlor<br>Anthokyan; trübrote<br>Färbung                                            |  |  |
| +                      | +             | tiefgelb                |                                                                                                                                |  |  |
| +                      |               | lichtgelb<br>orangegelb | Die letzten Blüten im Herbst<br>sind sehr blaßgelb, Gau-<br>men fast nicht dunkler                                             |  |  |
|                        |               |                         |                                                                                                                                |  |  |

|             |                                                    |                           | 7-11                | Das Antho                   | chlor findet       |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|
|             |                                                    | Farbe                     | im Blumenblatt      |                             |                    |  |  |  |
| Familie     | Art                                                | der Blüte                 | allein              | neben<br>Chromo-<br>plasten | neben<br>Anthokyan |  |  |  |
| Scrophu-    | Linaria<br>genistifolia                            | gleichmäßig<br>zitrongelb | neben<br>Hesperidin | _                           |                    |  |  |  |
| lariaceae   | Anthirr-<br>hinum<br>mains                         | tief<br>zitrongelb        |                     | _                           | -+-                |  |  |  |
| Lahiatae    | Sideritis<br>montana<br>hyssopifolia<br>scorioides | blaßgelb                  | -+-                 | _                           |                    |  |  |  |
| Dipsacaceae | Cephalaria<br>alpina<br>tartarica<br>pilosa        | lichtgelb                 | -                   |                             | _                  |  |  |  |
|             | Scabiosa<br>ochroleuca                             |                           | +                   |                             | - Completed        |  |  |  |
|             | Anthemis<br>rigescens                              |                           |                     | +                           |                    |  |  |  |
|             | Chrysan-<br>themum<br>carinatum<br>macrophyllum    | gelb                      |                     | +                           | _                  |  |  |  |
|             | Coreopsis<br>longifolia                            | orangegelb                |                     | +                           | +                  |  |  |  |
| Compositae  | Dahlia<br>variabilis                               | zitrongelb                | +                   | _                           | +                  |  |  |  |
|             | Centaurea<br>rupestris                             | tiefgelb                  | +                   |                             | _                  |  |  |  |
|             | Centaurea<br>alpina,<br>ruthenica                  | blaß-<br>lichtgelb        | +-                  |                             |                    |  |  |  |
|             | Centaurea<br>glastifolia                           |                           |                     |                             |                    |  |  |  |
|             | Centaurea<br>macrocephala                          | tiefgelb                  |                     | -+-                         | _                  |  |  |  |

| sich                                                                                                                                                                  |         |                         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in                                                                                                                                                                    | der     | Farbe der<br>wässerigen |                                                                                                                                 |
| oberen                                                                                                                                                                | unteren | angesäuerten<br>Lösung  | Anmerkung                                                                                                                       |
| Epide                                                                                                                                                                 | ermis   |                         |                                                                                                                                 |
| -+-                                                                                                                                                                   | +       |                         | Blüten nach dem Extra-<br>hieren tiefgelb; Gewebe<br>erfülltvon Nadelbüscheln,<br>dem von Molisch auf-<br>gefundenem Hesperidin |
| -+-                                                                                                                                                                   |         | zitrongelb              | in der gelb-rot gefärbten<br>Blüte vertreten sich die<br>beiden Farbstoffe voll-<br>kommen                                      |
| +-                                                                                                                                                                    | +       |                         |                                                                                                                                 |
| -+-                                                                                                                                                                   | +       | lichtgelb               |                                                                                                                                 |
| +                                                                                                                                                                     | +       |                         |                                                                                                                                 |
| +                                                                                                                                                                     |         |                         |                                                                                                                                 |
| +                                                                                                                                                                     |         | gelb                    |                                                                                                                                 |
| +                                                                                                                                                                     | +       | zitrongelb              |                                                                                                                                 |
| -+-                                                                                                                                                                   | +       | dunkelzitrongelb        | Alle Farbenübergänge von<br>Gelb, Scharlachrot bis<br>Dunkelpurpur                                                              |
| +                                                                                                                                                                     | +       | tiefgelb                |                                                                                                                                 |
| in einzelnen langgestreckten<br>Zellen und Zellgruppen der<br>Epidermis über den Gefäß-<br>bündeln<br>in einigen langgestreckten<br>Zellen über den Gefäß-<br>bündeln |         |                         |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                       |         | lichtgelb               | Die übrigen Zellen der<br>Epidermis führen Carotin                                                                              |
| Zellstriemen<br>Sieb                                                                                                                                                  |         |                         | Sonst im Gewebe Carotin                                                                                                         |

|             |                                               |            |                | Das Antho                   | chlor findet                                                               |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|             |                                               | Farbe      | im Blumenblatt |                             |                                                                            |  |  |  |  |
| Familie     | Art                                           | der Blüte  | allein         | neben<br>Chromo-<br>plasten | neben<br>Anthokyan                                                         |  |  |  |  |
| Compositae  | Carthamus<br>tinctorius                       |            | +              | _                           | beim Ver-,<br>blühen in<br>einen<br>orangeroten<br>Farbstoff<br>übergehend |  |  |  |  |
|             | Hetenium<br>autumnate                         | dunkelgelb |                | +                           | and the same                                                               |  |  |  |  |
| Litiaceae   | Muscari<br>comosum                            | braungrau  |                | +                           | +                                                                          |  |  |  |  |
| Iridaceae   | Gladiotus<br>primulinus                       | sattgelb   |                | +                           |                                                                            |  |  |  |  |
| Orchidaceae | Orchis paltens.<br>provincialis,<br>sambucina | blaßgelb   | +              |                             | rote Flecken<br>auf der<br>Lippe                                           |  |  |  |  |
|             |                                               | •          |                |                             |                                                                            |  |  |  |  |

unabhängig ist, wie dies ja auch von den andern Blütenfarbstoffen gilt. Selbst nahe verwandte Formen verhalten sich verschieden. Primula vulgaris und elatior führen in den Corollzipfeln nur Anthochlor, Pr. auricula und verticillata z. B. nur Carotin. Die beiden erstgenannten enthalten aber an den dunkleren Makeln an der Übergangsstelle der flachen Korolle in die Röhre beide Stoffe, in der Röhre nur Carotin. Primula veris zeigt einen Übergang, sie führt in allen Epidermiszellen beide Farbstoffe. Doch tritt hier beim Altern der Blüte eine Anreicherung an Carotin ein, die sich schon äußerlich in einer dunkleren, mehr orangegelben Färbung zu erkennen gibt. Andrerseits fand ich von Primula veris auch lichter gelbe Blüten, die nur Anthochlor führten.

Auch die verschiedenen gelben Gartenhybriden von Primula nehmen eine Mittelstellung ein. Sie führen in der Epidermis am Grunde der Zelle licht- bis dunkelgelbe Chromatophoren, in den Papillen Anthochlor. Die

| sich                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| in der                                             | Farbe der wässerigen          |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| oberen unteren                                     | angesäuerten<br>Lösung        | Anmerkung                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Epidermis                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| + +                                                | lichtgelb bis<br>dunkelorange | In der orangeroten Blüte<br>ist gelber und roten<br>Farbstoff vorhanden                                                                                                                                           |  |  |  |
| Zellstriemen tiefer im<br>Gewebe über dem Siebteil | lichtgelb                     | Die das Anthochlor ent-<br>haltenden Zellreihen zie-<br>hen wie Schläuche durch<br>das ganze Blütenblatt<br>Die darunter liegende Zell-<br>schichte führt Antho-<br>kyan und Carotin, die<br>innerste nur Carotin |  |  |  |
| + -                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| + +                                                | tiefgelb                      |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| + +                                                | blaßgelb                      | Am selben Standort blaß-<br>gelbe und dunkelrote<br>Formen derselben Art                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |

lichteren Formen enthalten viel gelben Saft neben wenig lichtgelben Körnehen am Grunde der Zelle, die dunkelgelben weniger Anthochlor, dafür viele dunkelgelbe Chromatophoren am Grunde und auch 1 bis 2 Körnehen an der Spitze der Papille. Bei den lichtgelben Formen findet man häufig auch Zellen, die nur gelben Saft enthalten. Aus dem botanischen Garten stand mir Primula austriaca zur Verfügung, die Wettstein durch Kreuzung aus Pr. acaulis und pannonica gezogen hat. Pr. acaulis führt, wie schon mehrmals erwähnt, in der Korolle nur Anthochlor, pannonica nur Carotin in Form von dunkelgelben Körnehen, nicht nur in der beiderseitigen Epidermis, sondern auch im Grundgewebe. Alle Kreuzungsformen ähneln der pannonica insofern, als sie die Einzelblüten auf einem gemeinsamen Blütenstiel tragen; in der Färbung und Farbstoffverteilung konnte ich drei Typen feststellen.

Eine lichtgelbe Form, etwas dunkler als acaulis; in jeder Zelle sind neben viel Anthochlor nur einige kleine lichtgelbe Chromoplasten. Die zweite Form ist dunkler als die erste, enthält neben Anthöchlor viele kleine Chromoplasten zu Haufen geballt und führt im Grundgewebe kein Carotin. Eine dritte Pflanze hat noch dunklere Blüten, aber lichter als pannonica. Die Blüten zeigen viel Carotin neben wenig Anthochlor, auch in den Papillen und im Grundgewebe.

Dieses Beispiel nur möge die Variation der Farbstoffe bei nahe verwandten Formen demonstrieren.

Bei den Papaveraceen enthalten die gelben Papaverarten Anthochlor, Chelidonium mains Carotin, Eschscholtzia Carotin und Anthochlor. Selbst bei den Scrophularineen, die in überwiegender Anzahl Anthochlor führen, finden sich wieder Spezies nur mit Carotin, wie Mimulus luteus (dottergelb) oder die schon genannten Digitalisarten (lichtzitrongelb) zeigen. Innerhalb der engsten Verwandtschaft freilich ist die Einheitlichkeit und Konstanz im Vorkommen der Blütenfarbstoffe häufig gewahrt, so bei Verbascum, Papaver, Linaria, Cephalaria, Sideritis und Acacia. Bei diesen Arten enthalten die gelben Blüten nur im Zellsaft gelösten gelben Farbstoff.

#### Verteilung in der Pflanze.

Das Anthochlor hat immer seinen Sitz in der Epidermis, beziehungsweise im Epithel der Blütenblätter, entweder in der oberen und unteren oder in einer von beiden, nie aber im darunterliegenden Mesophyll.

Kommt das Anthochlor in Verbindung mit Carotin vor, so trifft man immer das Carotin im Grundgewebe verteilt, in den Oberhautzellen beide Farbstoffe in ein- und derselben Zelle. Meist sind die Chromoplasten am Grunde, der gelöste Farbstoff in der äußeren Hälfte, bei papillösen Zellen in den kegelförmigen Papillen. Sehr schön ist dies zu sehen bei den Primulaceen, bei *Ruta*, *Lotus* und *Corcopsis*.

## Beziehungen zum Anthokyan.

Am interessantesten sind die Beziehungen zwischen Anthochlor und Anthokyan. Erstens findet man Anthochlor speziell bei Arten, deren andere Varietäten rot gefärbt sind, z. B. bei Dahlia, Anthirrhimum, Linaria, Althaea und Primula. — Zweitens läßt sich feststellen, daß sich bei den Arten, die rote und gelbe Varietäten aufweisen, die beiden im Zellsaft gelösten Farbstoffe in Lagerung und Verteilung genau ersetzen. Sowie der gelbe tritt auch der rote Farbstoff in vielen Fällen nur in der Epidermis, immer aber bloß in den äußersten Schichten auf.

Drittens lösen die beiden Farbstoffe einander oft in derselben Blüte, ja von Zelle zu Zelle ab. Da diese Fälle als Beispiel für die nahen Beziehungen der beiden Farbstoffe sehr instruktiv sind, seien einige ausführlicher besprochen. — Verschiedene Primulaarten blühen in unseren Gärten sowohl in gelben wie roten Varietäten. Bei beiden findet man am Querschnitt homogenen, gefärbten Saft in der Epidermis, bei den gelben Anthochlor, bei den roten Anthokyan. So gibt es eine blaue Gartenform von *Primula acaulis*. Die Oberseite ist azurblau, die Unterseite blauviolett. Diese zeigt im Mikroskop von der Fläche betrachtet in jeder Zelle eine andere Farbe, von rosa über violett bis blau alle möglichen Mischfarben.

Primula rnbra hat violetten Zellsaft. Eine Hybride von rubra und acaulis¹ ist lichtviolett. Die Blüte enthält beide Farben; unter dem Mikroskop sieht man in der Epidermis manche Zellen und Zellgruppen gelb, andere rosa, in den meisten Zellen ist Gelb und Rot zu den verschiedensten Nuancen gemischt. In der Natur findet man manchmal Blüten von Primula veris, die an der Unterseite rot angehaucht sind; hier zeigt sich dasselbe.

Bei Calliopsis Drummondi sind die Zungenblüten goldgelb, an der Basis dunkelrot. Der Querschnitt zeigt im Basalteil jeder Epidermiszelle Carotinkörner, in der Papille an den gelben Stellen Anthochlor, an den roten Anthokyan.

Die Blüten von Anthirrhinum mains sind in der Naturform dunkelrot mit gelbem Gaumen. Auf der Oberseite sieht man an der Übergangsstelle von Gelb in Rot schon mit bloßem Auge eine Mischungszone, die in trübroter Mischfarbe erscheint. Erst zirka ½ cm von der Übergangsstelle entfernt sind die Farben wieder rein gelb, beziehungsweise so rotviolett, wie die ganze Unterseite ist. Der Querschnitt zeigt das Entsprechende: Wir finden nicht gelbe Zellen und angrenzend rote, auch nicht gelbe zwischen den roten mosaikartig verstreut, sondern in derselben Zelle ein Gemisch beider Farbstoffe; erst rein zitrongelbe, dann schmutziggelbe,

<sup>1</sup> Alle Formen standen aus dem botanischen Garten zur Verfügung.

orangerote, schmutzigrote, blutrote und dann erst rein rotviolette Zellen. Dabei ist in der einen Zelle die Basis rötlich, der Kegel gelb, in der andern der Kegel rot und die Basis gelb und zwischen mehr roten Zellen liegen noch mosaikartig verstreut mehr lichtere, gelbliche. Es ist also ein allmähliches Mischen und Ineinanderübergehen der beiden Farbstoffe, ganz so wie bei den Farbennuancen des Anthokyans bei der blauen *Primula acaulis*.

Es gibt eine weißrote Dahlia-Varietät, bei der im Sommer jede Zungenblüte weiß und von scharlachroten Rändern umsäumt ist. An der Übergangsstelle von Rot in Weiß sieht man schmale gelbe Zonen, die Unterseite ist immer lichter, also orange gefärbt. Gegen den Herbst sind die Blüten orange gerändert; die Oberseite zeigt wie bei Anthirrhinum eine Mischung von Rot und Gelb, die Unterseite ist bloß gelb. Die letzten Blüten sind schon rein gelb umrandet und zeigen oben und unten rein gelbe Farbe. Im Sommer überwiegt, wie ich später noch durch Ausschüttelung zeigen werde, der rote Farbstoff, er nimmt im Herbst ab und in den letzten Blüten ist nur gelber vorhanden.

Carthamus tinctorius blüht in rein gelber Farbe. Beim Verblühen wird der Blütenstand von außen nach innen allmählich intensiv orange- bis feuerrot und welkt in dieser Farbe. Der Querschnitt zeigt bei den jungen Blüten in den längsgestreckten Epidermiszellen zitrongelben, in den alternden orangeroten Zellsaft. Diese Blüten geben orangeroten Extrakt. Die Lösung aus den gelben Blüten ist lichtgelb, wird aber bald dunkelorange. Dasselbe erreicht man, wenn man zu den gelben Blüten oder dem gelben Extrakt Lauge oder konzentrierte Schwefelsäure zusetzt. Mischungen von Gelb und Rot sind in den Zellen nicht zu sehen, es scheint also der gelbe Farbstoff homogen in eine rote Modifikation überzugehen, worauf später noch zurückzukommen ist.

Endlich treffen wir Gattungen, deren einzelne Arten oder Arten, deren Varietäten in allen Abstufungen von Zitrongelb über Rot bis Violett gefärbt sind. Ein Beispiel für den ersten Fall bietet *Papaver*, für den zweiten *Dahlia*. Alle Papaverarten führen, wenn sie überhaupt Farbstoff enthalten, diesen

nur im Zellsaft gelöst. Papaver Burseri und Sendtneri unserer Alpen haben überhaupt keinen Farbstoff, sind weiß. Papaver Kerneri (Illyrien) ist zitrongelb, nudicaule und nutans intensiv gelb, aurantiacum orangegelb, rhoeas und dubium orangebis feuerrot und somniferum zeigt alle Nuancen von rot bis tiefpurpur und lila. Interessant ist, daß alle diese Blüten beim Eintrocknen bis zur Nuance der nächstgenannten Art nachdunkeln, eine Erscheinung, die, wie wir bald sehen werden, auch unter dem Einfluß von Reagentien erreicht werden kann. Löst man den eingetrockneten Farbstoff in Wasser, so bleibt die dunkle Nuance in der Lösung erhalten. Dasselbe bunte Bild zeigen die Dahliavarietäten unserer Gärten, eine Farbenpalette von Weiß, Zitrongelb, Orange, Scharlach, Carmoisin bis Dunkelpurpurn und Violett. Überall ist in der beiderseitigen Epidermis homogener gefärbter Zellsaft.

Die verschiedenen roten Farbstoffe von Papaver und Dahlia wurden von Willstätter und seinen Mitarbeitern bereits als Anthokyane aus der Gruppe der Cyanine und Delphinine festgestellt, der Nachweis der chemischen Zugehörigkeit der rein gelben Farben zu den roten steht noch aus.

#### Chemisches Verhalten.

Eine Unterscheidung der verschiedenen gelben Farbstoffe gibt uns die anatomische Betrachtungsweise nicht. Den Einblick in das Wesen und die Unterschiede der einzelnen Farbstoffe bietet erst die chemische Untersuchung. Diese wurde zuerst rein mikrochemisch auf dem Objektträger, später in Eprouvettenversuchen durchgeführt. Gerade die mikrochemische Methodik war hier zur ersten Aufdeckung der allgemeinen chemischen Eigenschaften und mangels an reichlicherem Material und Chemikalien das einzig Mögliche.

1. Die Löslichkeitsverhältnisse sind bei allen im Zellsaft gelösten gelben Farbstoffen die gleichen. Sie decken sich im allgemeinen mit denen des Anthokyans. Die Farbstoffe sind löslich in destilliertem Wasser, besser in angesäuertem Wasser, sehr gut löslich in Säuren und Alkalien, häufig mit roter Farbe. Sie sind sehr gut löslich in Äthylalkohol und Essigsäure mit intensiv gelber Farbe, gut löslich in Methylalkohol. In den meisten organischen Lösungsmitteln, wie Äther, Petroläther, Benzol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Azeton und Anilin sind sie vollkommen unlöslich. Äther und Azeton, die Wasser enthalten, nehmen den Farbstoff an und färben sich lichtgelb.

- 2. Auch die gelben Farbstoffe zeigen ähnlich wie das Anthokyan Farbenumschläge bei Behandlung mit verdünnten Säuren und Alkalien. Nur sind sie hier nicht so markant und bei den einzelnen Farbstoffen verschieden. Die Farbstoffe der Dahliagruppe zeigen mit Alkali orangegelbe bis orangerote Farbe, mit Säure schlagen alle in zitrongelb um, das Papavergelb ist mit Alkali dunkelgelb, mit Säure zitron, das Verbascumgelb endlich zeigt kaum einen Unterschied, es ist mit Lauge tiefgelb, mit Säure wird es lichtgelb mit grünlichem Stich, erst nach Stunden wird es grünlich bis braungrün. Dieser letzte Farbenumschlag ist natürlich keine Indikatorreaktion wie beim Anthokyan.
- 3. Sehr instruktiv ist das Verhalten des Farbstoffes im Blütenblatte gegen Säuren und Alkalien, besonders gegen konzentrierte Schwefelsäure und Kali- oder Natronlauge. In vielen Fällen tritt intensive Rotfärbung auf, in manchen andern nicht. Die folgende Tabelle II gibt ein Bild dieser Verhältnisse.

Die Farbenreaktionen wurden an Stücken der frischen Corolle auf dem Objektträger durchgeführt und mit freiem Auge sowie unter dem Mikroskop bei 130 facher Vergrößerung geprüft. Die Farbennuance ist beidemal fast die gleiche.

Eine Gruppe gibt mit Alkalien und konzentrierter Schwefelsäure rote Farben. Ihre Hauptvertreter sind *Dahlia*, *Anthir-rhinum*, *Linaria*, *Althaea*, *Acacia* und *Coreopsis*. Diese geben intensivrote Farben.

Die blaßgelben Blüten, die Prantl's Anthochlor enthalten, bieten orange Farbennuancen. Zwischen diesen beiden Typen finden wir in der Gruppe alle Übergänge in der Farbenintensität. Mesembryanthemum und Gladiolus zeigen ein abweichendes Verhalten.

Der gelbe Papaverfarbstoff stellt eine von der vorgenannten abweichende, eigene Gruppe vor. Der Farbstoff tritt, mit den Reagentien behandelt, rasch aus und zeigt nur intensiver gelbe bis orange Färbung.

Eine dritte von beiden verschiedene Form bildet der Verbascumfarbstoff. Er gibt keine Färbung, sondern speziell mit Laugen eine sichere und schöne, gelbe Krystallbildung.

Neben diesen beiden Reagentien geben auch andere Säuren und Basen Färbungen. Salz- und Salpetersäure reagieren ähnlich wie Schwefelsäure, aber nicht so intensiv. Die konzentrierte Salpetersäure rötet, die Färbung verblaßt aber bald und wird schließlich gelblich bis farblos. Natriumund Kaliumkarbonat, Kalziumhydroxyd, Barytwasser und Ammoniak färben ähnlich wie die Alkalihydroxyde, aber die drei letzten schwächer. Organische Säuren, z. B. Essigsäure, färben nur ganz konzentriert dunkler gelb, sonst lösen sie in gelber Farbe. Eine Tabelle mag dies veranschaulichen. Tabelle III.

Die Konzentration der Reagentien ist für den Ausfall der Färbung durchaus nicht gleichgültig, bei Säuren und Laugen aber verschieden.

Während die Alkalien, speziell die Alkalihydroxyde auch verdünnt noch starke Färbungen geben, tritt diese nur bei konzentrierten Säuren auf. Die folgende Tabelle IV zeigt dies.

Die Proben wurden in Schälchen in die Reagentien eingetragen, um schnelles und gleichmäßiges Eindringen des Reagens zu ermöglichen.

In der Wirkungsweise der Säuren und Alkalien ist ein prinzipieller Unterschied, indem erstere nur in konzentrierter Form Färbungen hervorrufen, während letztere, speziell die starken Laugen, auch bei weitgehender Verdünnung noch gleich intensiv färben.

Alle diese Reaktionen wurden auch mit Farbstofflösungen ausgeführt. Die Färbungen sind ähnlich wie im Blumenblatt, nur infolge Verdünnung des Farbstoffes meist weniger intensiv.

# Tabelle II.

| Anmerkung                                                      |                   |                     |                                      | Nach dem Extrahieren noch immer<br>tiefgelb, Gewebe voll Hesperidin-<br>krystalle |                      |               |                                                       |                      |                       |                      |                                          | Farbstoff tritt beim Extrahieren rasch aus |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Färbung durch H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                   | blutrot           | blutrot             | blutrot                              | blutrot                                                                           | blutrot              | orangerot     | weinrot                                               | orangerot            | orange                | orange               | orange                                   | orangerot bis blutrot orange bis orangerot |  |
| Färbung durch KOH Fürbung durch H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | kirschrot         | kirsehrot           | orangerot                            | dunkelrot                                                                         | kirschrot            | blutrot       | Blütenblätter und<br>Griffel orangerot<br>bis blutrot | blutrot              | orangerot bis blutrot | blutrot              | orangerot bis blutrot                    | orangerot bis blutrot                      |  |
| Farbe der Blüte                                                | tiefzitrongelb    | licht- bis tiefgelb | Blüte lichtgelb<br>Gaumen orangegelb | tiefzitrongelb                                                                    | dunkelgelb           | lichtgelb     | tiefgelb                                              | orangegelb           | orangegelb            | tiefzitrongelb       | zitrongelb                               | lichtgelb                                  |  |
| Name der Pflanze                                               | Dahlia variabitis | Anthirrhimum mains  | Linaria vulgaris                     | Linaria genistifolia                                                              | Corcopsis longifolia | Althaea rosea | Jeacia rosteltifera                                   | Coronilla cappadocea | Lotus corniculatus    | Eriogounm umbellalum | Siderilis scorioides und<br>lyssopifolia | Primula acaulis und clatior                |  |

|                 | Farbstoff tritt beim Extrahieren in<br>wenigen Minuten aus, die Blüten-<br>blätter sind dann farblos |                                            | Bei der letztgenannten Art verlaufen nach der Reaktion die Zellstriemen markant rot durch das Präparat |                     |                                             |                    | Der gefärbte Anthochlorsehlaueh<br>zieht sich wie ein roter Faden<br>durch das ganze Blütenblatt |                           | Blüten werden beim Verblühen<br>orangerot bis scharlachrot |                               |                   | Farbstoff verblaßt beim Austritt<br>aus dem Gewebe, beim Verblühen<br>orange gefärbt |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| orange          | orangegelb                                                                                           | orangegelb                                 | orangegelb                                                                                             | orangegelb          | orangegelb                                  | orangegelb         | orangerot                                                                                        | orangerot                 | orangerot                                                  | orange                        | dunkelgeib        | orangegelb                                                                           |
| orangerot       | orangerot                                                                                            | orangerot                                  | orangerot                                                                                              | orangerot           | orangerot                                   | orange             | orangerot                                                                                        | orangegelb                | orangegelb                                                 | orange                        | dunkelgelb        | entfärbt                                                                             |
| gelb            | dunkelgelb                                                                                           | blaßgelb                                   | blaßgelb<br>tiefgelb                                                                                   | blaßgelb            | verschiedene<br>Nuancen von Gelb            | lichtgelb          | dunkelgelb                                                                                       | lichtgelb                 | tiefgelb                                                   | dottergelb                    | blaß lichtgelb    | dunkelgelb                                                                           |
| Ruta graveolens | Lathyrus prateusis                                                                                   | Cephalaria alpina, tarlarica<br>und pilosa | Centaurva alpina, ruthenica<br>macrocephala etc.                                                       | Scabiosa ochrolenca | Chrysanthemum carinatum<br>und macrophyttum | Anthemis rigescens | Helevium autumnale                                                                               | Gartennelke gelbe Hybride | Carthamus tinctorius                                       | Calceolaria rugosa var. aurea | Mirabitis Jalappa | Mesembryanthemum<br>linguiforme                                                      |

| Anmerkung                                                      |                      | Dunklerfärbung beim Trocknen        |                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Färbung durch KOH Färbung durch H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | dottergelb           | dunkler gelb                        | Farbe bleibt. Nach<br>einigen Tagen gelbe<br>Körnchen und<br>Klumpen               |  |
| Färbung durch KOH                                              | rotviolett           | dunkelgelb                          | Farbe bleibt. Nach<br>wenigen Minuten<br>zitrongelbe Nadel-<br>büschel und -kugeln |  |
| Farbe der Blüte                                                | sattgelb             | lichtgelb<br>tiefgelb<br>orangegelb | lichtgelb bis<br>tiefgelb                                                          |  |
| Name der Pflanze                                               | Gladiolus primulinus | gelbe Papaverarten                  | alle geiben Verbascumarten                                                         |  |

Tabelle III.

| konz.<br>Ba(OH) <sub>2</sub>             | tiefblutrot               | orangerot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| konz.<br>Ca (OH) <sub>2</sub>            | tiefblutrot               | orangerot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| konz.<br>Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> | tiefrot                   | orangerot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| konz.<br>NH3                             | blutrot                   | ziegelrot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40°/ <sub>0</sub> KOH                    | kirschrot                 | blutrot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eisessig                                 | tiefgelb                  | tiefgelb    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| konz.<br>HNO <sub>3</sub>                | orangerot                 | orangerot   | The section of the se |
| konz.<br>HCl                             | blutrot                   | ziegelrot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| konz.<br>H <sub>2</sub> SO <sub>1</sub>  | tiefblutrot               | blutrot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Name                                     | Blumenblatt von<br>Dablia | von Linaria |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tabelle IV. Farbenreaktionen bei Dahlia-Blumenblatt.

|                     | 1:100 |                                              |                  |                                             |                           | orangerot       |               |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
|                     | 1:50  | 5.0                                          |                  |                                             | blutrot                   |                 |               |
|                     | 1:40  | keine Färbung                                | ärbung           | ärbung                                      | noch immer sofort blutrot | utrot           | 36            |
|                     | 1:20  | keir                                         | keine Färbung    | keine Färbung                               | noch im                   | licht blutrot   | keine Färbung |
| erdünnung           | 1:10  |                                              |                  |                                             |                           |                 | ke            |
| Grad der Verdünnung | 1:5   | dunkelgelb                                   |                  |                                             | blutrot                   | blutrot         |               |
|                     | 1:2   | an den<br>Rändern<br>leicht rot<br>anlaufend | dunkelgelb       | Ränder<br>dunkelgelb                        |                           |                 |               |
|                     | -:    | lichter-rot                                  | gerötet          | Ränder<br>orangerot leicht rot<br>anlaufend | sofort tiefrot            | lutrot          | dunkelgelb    |
|                     | 2:1   | utrot                                        | etwas gerötet    | orangerot                                   | - on                      | tief blutrot    | dunk          |
|                     | konz. | tiefblutrot                                  | orangerot        | rot                                         | 40 0/6 sofort tiefrot     |                 | orange        |
| Reagens             |       | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>               | HN0 <sub>3</sub> | HCI                                         | КОН                       | NH <sub>3</sub> | Eisessig      |

Die Blüten wurden in mit Salz- oder Schwefelsäure angesäuertem Wasser kalt extrahiert. Der Farbstoff tritt bei den einzelnen Arten verschieden schnell aus. Manche Blüten sind sehr bald vollständig entfärbt, z. B. Lalhyrus, Mesembryanthemum und auch Primula, andere bleiben noch stark gelb, z. B. Dahlia und Verbascum.

Die eingetretene Rotfärbung bleibt dauernd erhalten. Durch Säuren oder Alkalien rot gefärbte Lösungen werden beim Neutralisieren wieder gelb, im Überschuß der Lauge oder Säure, mit der man neutralisiert, schlagen sie abermals in Rot um, eine Erscheinung, die man beliebig oft wiederholen kann.

Aus einer auftretenden Färbung darf man indes nicht ohneweiters auf Anthochlor schließen, ehe man sich durch einen Querschnitt oder eine Extraktion hievon überzeugt hat. Es geben ja auch andere Inhaltsstoffe, z. B. Gerbstoffe, Glykoside und Eiweißstoffe ähnliche Färbungen. Gerbstoffe geben mit Alkalien gelbe bis rote Töne, die Anthrachinonglykoside mit Alkalien und Schwefelsäure rote Färbungen, Eiweißstoffe bei Gegenwart von Zucker mit Schwefelsäure intensiv rote Farbe (Raspail'sche Reaktion), Eiweißstoffe allein gelbe Töne mit Alkalien. Auch Carotin enthaltende Blumenblätter geben mit Alkali orange Färbung. Hiefür einige Beispiele in Tabelle V.

Tabelle V.

| Name der Pflanze                    | Färbung mit H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | mit KOH    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Narcissus rein weiß                 | zitrongelb                                 | zitrongelb |
| Balsamina rein weiß                 | zitrongelb                                 | zitrongelb |
| Dahlia rein weiß                    | lichtrot, wohl etwas<br>Anthokyan          | dunkelgelh |
| Tropaeolum lichtgelb nur<br>Carotin | blau                                       | rötlich    |
|                                     |                                            | ,          |

Chlor bleicht sämtliche gelben Farbstoffe. In Chlorwasser eingetragene Corollstücke sind nach einiger Zeit farblos. Chlorkalklösung entfärbt nicht.

4. Die Anthochlorfarbstoffe sind reduktionsfähig. Doch verhalten sich die einzelnen Farbstoffe verschieden. Auch die Reduktionsmittel wirken nicht gleich. Die folgenden Tabellen geben ein Bild der Verhältnisse. Tabelle VI, VII und VIII.

Durch schweflige Säure werden die Angehörigen der Papaver- und Verbascumgruppe entfärbt. Die Papaverfarbstoffe sehr leicht und schnell, der Verbascumfarbstoff langsamer und schwerer. In der Dahliagruppe entfärbt schweflige Säure nicht. Mit dieser behandelte Blumenblätter und Lösungen bleiben auch nach langer Einwirkung normal gelb. Dasselbe gilt vom gasförmigen Schwefeldioxyd. Nach mehrtägiger Einwirkung werden die Farbstoffe der Dahliagruppe in saurer wie alkalischer Lösung nur lichtgelb. Dagegen fördert die schweflige Säure, wie später noch gezeigt werden soll, das Krystallisieren eines dieser Farbstoffe.

Naszierender Wasserstoff reduziert viel energischer. So tritt bei Behandlung der Farbstoffe mit Zinkstaub und Salzoder Essigsäure bei *Verbascum* und *Papaver* sofort, bei den anderen Farbstoffen nach längerer Reduktionsdauer Entfärbung ein. In alkalischer Lösung mit Zinkstaub und Kalilauge behandelt, werden die Papaver- und Verbascumfarbstoffe farblos, die orange bis rot gefärbten Vertreter der Dahliagruppe lichtgelb.

Natriumamalgam wirkt in saurem und alkalischem Bade ähnlich.

Bei der Reduktion mit Zinkstaub und Natriumamalgam trat eine merkwürdige Erscheinung zutage. Reduziert man nämlich mäßiger durch längere Zeit (mit verdünnter Salzsäure oder mit Essigsäure), so tritt bei gewissen Farbstoffen, z. B. von Anthirrhinum, Linaria und Primula nicht Entfärbung, sondern von der Oberfläche der Lösung nach unten intensive Rotfärbung auf, die erhalten bleibt. Reduziert man die rote Lösung weiter, so folgt Entfärbung; nur die oberste Schicht, speziell der an der Oberfläche stehende Schaum bleibt rosenrot. Bei Luftabschluß tritt bleibende vollständige Entfärbung

Tabelle VI.

|           | Reduktion mit schwefliger Säure |                                                                                |                       |                           |                                             |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|           | in saure                        | r Lösung                                                                       | in alkalischer Lösung |                           |                                             |  |  |  |  |  |
| bei       | Farbe                           | Nieder-<br>schlag                                                              | Farbe<br>vorher       | Farbe<br>nachher          | Nieder-<br>schlag                           |  |  |  |  |  |
| Dahlia    | etwas<br>lichter gelb           | gelbbraune<br>Körnchen                                                         | blutrot               |                           |                                             |  |  |  |  |  |
| Linaria   | etwas<br>lichter gelb           | im Blumen-<br>blatt<br>Krystall-<br>bildung,<br>in Lösung<br>gelbe<br>Stäbchen | orangerot             | Farbe<br>etwas<br>lichter | braune<br>Körnchen<br>und<br>Flecken        |  |  |  |  |  |
| Primula   | etwas<br>lichter gelb           | gelbe<br>Körnchen                                                              | orange                |                           |                                             |  |  |  |  |  |
| Verbascum | selır<br>lichtgelb              | gelbe<br>Kugeln                                                                | tiefgelb              | lichtergelb               | dichter<br>lichtgelber<br>Nieder-<br>schlag |  |  |  |  |  |
| Papaver   | gelb                            |                                                                                | dunkelgelb            | gelh                      |                                             |  |  |  |  |  |
| Coreopsis |                                 |                                                                                | tiefrot               | orange<br>Flecken         | gelbe<br>Körnchen<br>und<br>Nadeln          |  |  |  |  |  |
| Carlhamus | lichtgelb                       | gelbe<br>Kügelchen                                                             | orangegelb            | dunkelgelb                | Körnchen                                    |  |  |  |  |  |
|           |                                 |                                                                                |                       |                           |                                             |  |  |  |  |  |

Tabelle VII.

| Reduktion mit naszierendem Wasserstoff aus Zinkstaub |                                    |                                    |                                |                                 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                      | in saure                           | r Lösung                           | in alkoholischer Lösung        |                                 |  |  |  |  |  |
| bei                                                  | Farbe bei<br>starker<br>Einwirkung | Farbe bei<br>mäßiger<br>Einwirkung | Farbe<br>vor der<br>Einwirkung | Farbe<br>nach der<br>Einwirkung |  |  |  |  |  |
| Dahlia                                               | farblos                            |                                    | blutrot                        | lichtgelb                       |  |  |  |  |  |
| Linaria                                              | farblos                            | granatrot                          | orangerot                      | lichtgelb                       |  |  |  |  |  |
| Anthirrhinum                                         | farblos                            | rosenrot                           | blutrot                        | lichtgelb                       |  |  |  |  |  |
| Primula                                              | farblos                            | rosenrot                           | orangerot                      | gelb                            |  |  |  |  |  |

| Redukt    | Reduktion mit naszierendem Wasserstoff aus Zinkstaub |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                 |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|           | in saure                                             | r Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in alkalischer Lösung          |                                 |  |  |  |  |  |  |
| bei       | Farbe bei<br>starker<br>Einwirkung                   | Farbe bei<br>mäßiger<br>Einwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Farbe<br>vor der<br>Einwirkung | Farbe<br>nach der<br>Einwirkung |  |  |  |  |  |  |
| Centaurea | farblos                                              | rosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | orange                         | farblos                         |  |  |  |  |  |  |
| Althaea   | farblos                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | orangerot                      | lichtgelb                       |  |  |  |  |  |  |
| Acacia    | farblos                                              | NAME OF THE PARTY | orange                         |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Dianthus  | farblos                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | orangegelb                     |                                 |  |  |  |  |  |  |
| Carthamus | farblos                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | orangegelb                     | farblos                         |  |  |  |  |  |  |
| Coreopsis | farblos                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tiefrot                        | gelb                            |  |  |  |  |  |  |
| Verbascum | farblos                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tiefgelb                       | farblos                         |  |  |  |  |  |  |
| Papaver   | farblos                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dunkelgelb                     | farblos                         |  |  |  |  |  |  |

Tabelle VIII.

| F            | Reduktion mit 10/0 Natriumamalgam |                             |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|              | in saurer Lösung                  | in alkalisc                 | her Lösung                   |  |  |  |  |  |  |  |
| beı          | Farbe                             | Farbe vor der<br>Einwirkung | Farbe nach der<br>Einwirkung |  |  |  |  |  |  |  |
| Dahlia       | farblos                           | blutrot                     | farblos                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Linaria      | rotbraun                          | orangerot                   | farblos                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Anthirrhinum | karminrot                         | blutrot                     | rotorange                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Primula      | rosenrot                          | orange                      | farblos                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Carthamus    | zitrongelb                        | orangegelb                  | farblos                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Centaurea    | farblos                           |                             |                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Verbascum    | lichtgelb                         | zitrongelb                  | farblos                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Papaver      | farblos                           | tiefgelb                    | farblos                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Gladiolus    | farblos                           | purpurviolett               | lichtgelb                    |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                   |                             |                              |  |  |  |  |  |  |  |

ein. Setzt man zu der entfärbten, vordem roten Lösung Wasserstoffsuperoxyd, so erscheint die rote Farbe wieder. 1

Die roten Lösungen bleiben mit Mineralsäuren versetzt gleich rot, mit Lauge werden sie intensiv gelb, im Überschuß der Lauge nehmen sie den für den normalen Farbstoff der Dahliengruppe charakteristischen orangen bis blutroten Ton an. Die entfärbten Lösungen werden mit Laugen wieder tiefgelb, mit konzentrierter Schwefelsäure orange bis blutrot.

Die mit konzentrierter Salpetersäure lichtgelb bis farblos gewordenen Farbstoffe nehmen mit Lauge ebenfalls orange bis blutrote Färbung an; selbst *Verbascum* wird orange, welche Färbung ich hier sonst nie erzielen konnte.

5. Zu betonen ist noch, daß der Papaverfarbstoff in wässeriger alkoholischer Lösung verblaßt, bis die Lösung farblos ist. Bei Zusatz von Salzsäure wird die Lösung nach Erhitzen lichtgelb, mit Alkali sofort tiefgelb. Es scheint also der Farbstoff in eine Pseudobase überzugehen, wie dies für die roten Mohnfarbstoffe und alle Anthokyane charakteristisch ist.

Aus Mesembryanthemum geht der Farbstoff mit lichtgelber Farbe in den wässerigen Alkohol über, mit verdünnter HCl wird er sofort farblos, mit Alkali wieder gelb.

6. Metalloxyde und deren Salze geben mit den Anthochlorfarbstoffen in saurer und alkalischer Lösung gelbe, orange, braune oder rote Metallniederschläge, die mit verdünnter Salz- oder Schwefelsäure gespalten, das entsprechende Metallsalz und den gelben Farbstoff in Lösung geben. Z. B. zeigen die ziegelroten Bleiniederschläge mit Säure gespalten dichte Massen von Bleisulfat oder -chlorid und den Farbstoff wieder in gelber Lösung. Die folgende Zusammenstellung zeigt die bei einigen Farbstoffen mit den einzelnen Metallsalzen erzielten Niederschläge. Tabelle IX.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch bei der Reduktion von typischen Flavonkörpern, spez. Quercitrin, Quercetin und Morin, ist es Stein. Hlasiwetz und Pfaundler, Everest und Willstätter gelungen, intensiv rote, anthokyanähnliche Reduktionsprodukte zu erhalten. Siehe Willstätter, Untersuchungen über Anthokyane, III., Lieb. Ann. d. Chem., Bd. 408, Jhrg. 1915, p. 26 bis 28.

# Tabelle IX.

|                                    | Papaver                           | wenige<br>lichtbraune<br>Flocken        | wenige<br>lichtbraune<br>Flocken | wenige<br>gelbe<br>Flocken |             | dunkelgelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | gelbbraun,<br>Lösung<br>farblos | orange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gelh                       |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                    | Primula Verbascum                 | tiefgelh                                | braun                            | gelb                       | lichtgelb   | braun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lichtgelb          | zitrongelb                      | dunkelgelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | trübgelb gelatinös         |
|                                    | Primula                           | gelb                                    |                                  | 1                          | gelb        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| hlag bei                           | Centaurea                         | orange                                  |                                  | Bį                         | gelb        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| den Niedersc                       | Coreopsis   Carthamus   Centaurea | dunkelgelbe<br>Sphärite                 |                                  |                            | gelb        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                 | Waterials.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| erzeugt folgenden Niederschlag bei | Coreopsis                         | braun                                   |                                  |                            | gelb        | William Community of the Community of th |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| erz                                | Linaria Minum                     | braun                                   | braun                            | braun                      | gelb        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                  |                                 | The Control of the Co |                            |
|                                    |                                   | Linaria                                 | gelbrot                          | schwarz-<br>braun          | lichtbraun  | gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rotbraun           | dunkel-<br>braun                | tiefgelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | braunrot                   |
|                                    | Dahlia                            | ziegelrot                               | dunkel-<br>braun                 | dunkel-<br>braun           | gelb        | orange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gelblich           | tiefgelb                        | dunkel-<br>orange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dunkelgelb                 |
|                                    | Reagens                           | Bleiacetat<br>Bleiritrat<br>Bleichlorid | Eisenchlorid                     | Kupferacetat               | Zinkchlorid | Wismutchlorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quecksilberchlorid | Kalialaun                       | Kaliumchromat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gelbes Blut-<br>laugensalz |

7. Dementsprechend bilden die Farbstoffe auch auf gebeizter Faser Metallsalzniederschläge. Sie färben aber schwach, der Farbstoff läßt sich relativ leicht ausziehen. Die Tabelle X zeigt die beizenziehende Kraft der einzelnen Farbstoffe. Am besten färben *Dahlia* und *Verbascum*.

Tabelle X.

|           | Baumwolle färbt an              |                                        |                                         |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| bei       | ohne Beize<br>in saurem<br>Bade | mit Alaun<br>gebeizt in<br>saurem Bade | mit Tannin<br>gebeizt in<br>saurem Bade | ohne Beize<br>in alka-<br>lischem Bade |  |  |  |  |  |  |  |
| Dahlia    | zitrongelb                      | tiefgelb                               | tieforange                              | orangerot                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Linaria   | lichtgelb                       | intensivgelb                           | tiefgelb                                | orangegelb                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Primula   | lichtgelb                       | lichtgelb                              | lichtgelb                               | orange                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Carthamus | zitrongelb                      | zitrongelb                             | tief zitrongelb                         | tiefgelb                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Coreopsis | zitrongelb                      | zitrongelb                             | braunorange                             | orangebraun                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Lathyrus  | sehr lichtgelb                  | sehr lichtgelb                         | lichtbraun                              | schwach<br>orange                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Verbascum | tiefgelb                        | tiefgelb                               | tiefgelb                                | tiefgelb                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Papaver   | schwach gelb                    | schwach gelb                           | gelb                                    | gelb                                   |  |  |  |  |  |  |  |

8. Willstätter hat bei seinen Anthokyanuntersuchungen eine Reaktion verwendet, die bei allen untersuchten Farbstoffen dieser Gruppe gleichmäßig verläuft und als eine Erscheinung der Glykosidspaltung zu erklären ist.

Die angesäuerte Farbstofflösung gibt nämlich beim Durchschütteln mit Amylalkohol an diesen nichts ab, er bleibt farblos. Wird aber die stark saure Lösung  $^{1}/_{4}$  bis  $^{1}/_{2}$  Stunde gekocht, so wird das Glykosid gespalten und der gespaltene Farbstoff, d. h. die zuckerfreie Komponente, das Aglykon, läßt sich nun gänzlich mit Amylalkohol ausziehen. Das Glykosid ist also in Amylalkohol unlöslich, der zuckerfreie Farbstoff sehr gut löslich, er geht in diesen über und gibt aus ihm durch Ausschütteln mit Wasser oder Natriumazetat nicht das mindeste ab. Mit wässeriger Sodalösung geschüttelt, geht der Farbstoff mit blauer Farbe vollständig in die wässerige

Schicht über. Aus diesem Verhalten zog Willstätter den Schluß auf die einheitliche Glykosidnatur aller Anthokyane, eine Annahme, die durch die nachfolgenden Untersuchungen bestätigt wurde.

Diese einfache Probe wurde auf die beschriebenen gelben Farbstoffe angewendet und gab folgendes in Tabelle XI zusammengestelltes Resultat: Die gelben Mohnfarbstoffe verhalten sich genau so wie die roten und zeigen hiedurch ihre nahe Verwandtschaft zu den Anthokyanen. Der Farbstoff gibt in mit Schwefelsäure angesäuerter Lösung an Amylalkohol nichts ab, nach viertelstündigem Kochen geht er beim Ausschütteln vollständig in den Amylalkohol über. An Soda gibt der Amylalkohol den Farbstoff mit dunkelgelber Farbe ab. Ebenso verhält sich eine Reihe von Farbstoffen aus der Dahliagruppe, die andern Angehörigen dieser Gruppe, darunter Dahlia, ebenso wie der Verbascumfarbstoff zeigen das entgegengesetzte Verhalten. Sie gehen aus wässeriger, angesäuerter Schicht vollständig in den Amylalkohol über und lassen sich aus diesem nicht auswaschen. Nach Hydrolyse gehen sie ebenso in den Amylalkohol über. Auch gegen Sodalösung ist das Verhalten einheitlich. Vor der Hydrolyse gehen diejenigen, welche sich mit Amylalkohol ausschütteln ließen, nach der Hydrolyse alle in die Sodalösung über. Das Verhalten der intakten Farbstoffe gegen Amylalkohol ist also verschieden, nach der Hydrolyse und gegen Soda einheitlich.

Daraus kann man wohl schließen, daß man es überall mit Glykosiden zu tun hat.

Der direkte Beweis für die Glykosidnatur läßt sich freilich nur mit reiner, krystallisierter Substanz durchführen, die ich in der erforderlichen Menge noch nicht zur Verfügung hatte. Denn wenn auch die Farbstofflösungen nach dem Kochen mit Säure sowohl nach der Fehling'schen wie nach der Osazonmethode viel mehr Zucker aufwiesen wie vor dem Kochen, so könnte man diesen Befund ebenso mit der Spaltung von anderen in der Blüte enthaltenen Glykosiden erklären.

Schließlich sei noch betont, daß der zuckerfreie Farbstoff so wie beim Anthokyan in konzentrierter Säure unlöslich,

Tabelle XI.

|                                                                                                     | Anmerkung                         |                  |                             |                     |                  |                      |                               |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| n gekocht,                                                                                          | Amylalkohol gegen<br>Sodalösung   | Sodalösung       | dunkelgelb                  | gelb                | orangegelb       | rotbraun             | rotbraun                      | orange                  | dunkelgelb             |
| 00/0 H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 5 Minute<br>ausgeschüttelt                                      | Amylalko<br>Sodal                 | Amyl-<br>alkohol | farblos                     | farblos             | farblos          | farblos              | farblos                       | farblos                 | farblos                |
| Farbstoff mit 200/ <sub>0</sub> H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 5 Minuten gekocht,<br>ausgeschüttelt | ing gegen<br>Ikohol               | Wasser           | farblos                     | farblos             | farblos          | farblos              | farblos                       | farblos                 | farblos                |
| Farbstoff 1                                                                                         | saure Lösung gegen<br>Amylalkohol | Amyl-<br>alkohol | gelbe<br>Körnchen-<br>masse | gelb                | gelbe<br>Flocken | rotbraune<br>Flocken | schwarz-<br>braune<br>Flocken | braune<br>Flocken       | gelb                   |
| ng aus-                                                                                             | ool gegen<br>Ssung                | Sodalösung       | dunkelgelb                  | bräunlich-<br>gelb  | tiefrot          | orangegelb           | tiefrot-<br>rotbraun          | blutrot                 | orange                 |
| intakter Farbstoff in saurer Lösung aus-<br>geschüttelt                                             | Amylalkohol gegen<br>Sodalösung   | Amyl-<br>alkohol | farblos                     | farblos             | farblos          | farblos              | farblos                       | farblos                 | farblos                |
| Farbstoff in saure<br>geschüttelt                                                                   | ing gegen<br>kohol                | Wasser           | gelb                        | farblos             | farblos          | farblos              | farblos                       | farblos                 | farblos                |
| intakter                                                                                            | saure Lösung gegen<br>Amylalkohol | Amyl-<br>alkohol | farblos                     | grünlich            | tiefgelb         | gelb                 | gelb                          | gelb                    | gelb                   |
|                                                                                                     | Name<br>der<br>Pflanze            |                  | gelbe<br>Papaverarten       | Verbascum-<br>arten | Dahlia, gelb     | Linavia<br>vulgaris  | Anthirrhinum                  | Coreopsis<br>tennifolia | Acacia<br>rostellifera |

| dunkelgelb              | dunkelgelb               | dunkelgelb | tiefgelb            | orangegelb   | orange     | orange                      | gelb                | orangerot               | orange      | gelb      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| farblos                 | farblos                  | farblos    | farblos             | farblos      | farblos    | farblos                     | farblos             | farblos                 | farblos     | farblos   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| farblos                 | farblos                  | farblos    | farblos             | tarblos      | farblos    | farblos                     | farblos             | farblos                 | farblos     | farblos   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gelb                    | gelb                     | gelb       | gelbes<br>Gerinnsel | gelbbraun    | gelb       | gelb                        | gelb                | gelb                    | gelb        | gelh      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| violett                 | dunkelgelb               | dunkelgelb | tiefgelb            | gelb         | orange     | orange                      | orange              | orangerot               | orange      | ora ge.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| farblos                 | farblos                  | farblos    | farbios             | farblos      | farblos    | farblos                     | farblos             | farblos                 | farblos     | farblos   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| farblos                 | farblos                  | farblos    | farblos             | farblos      | rosa       | gelb                        | selb                | dunkelgelb              | tiefgelb    | gelb      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gelb                    | gelb                     | zitrongelb | gelb                | gelb         | dunkelgelb | farblos                     | farblos             | farblos                 | farblos     | farblos   | THE COLUMN TWO PARTY OF THE CO |
| Gladiolus<br>primulinus | Carthannus<br>tinctorius | Eriogonum  | Diauthus            | Reseda lutea | Lolus      | Primuta acaulis und elatior | Centaurea-<br>arten | Lalliyi'us<br>pralensis | Calceolaria | Mirabilis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

in verdünnter schwer löslich ist und infolgedessen nach der Hydrolyse in Form von Körnchen oder Flocken in der Säure erscheint; beim Ausschütteln löst er sich meist nicht ganz, sondern sammelt sich in Form von Flocken an der Grenze der beiden Schichten an.

Die orange und scharlachrot gefärbten Dahliensorten enthalten, wie schon erwähnt, ein Anthokyan, Pelargonin und Anthochlor, das Dahliengelb. Behandelt man den angesäuerten Extrakt dieser Blüten mit Amylalkohol, so ist die saure Lösung rot, die Amylalkoholschichte intensiv gelb. Auf diesem Wege hat Willstätter die beiden Farbstoffe voneinander getrennt.

Die bei der Reduktion rot gefärbten Farbstoffe zeigen dasselbe Verhalten gegen Amylalkohol wie die intakten gelben. So gibt das rot gefärbte Anthochlor von *Anthirrhinum* an Amylalkohol nicht das Mindeste ab, nach der Hydrolyse geht es vollkommen in die Amylalkoholschicht über. Aus dieser geht es mit gelber Farbe in wässerige Sodalösung.

Auch mit Phenol läßt sich Anthochlor aus wässeriger, saurer Lösung ausschütteln, wie folgt:

| _ |                      |          |         |           |            |
|---|----------------------|----------|---------|-----------|------------|
|   | Name                 | Dahlia   | Linaria | Verbascum | Papaver    |
|   | Phenol               | tiefgelb | braun   | tiefgelb  | dunkelgelb |
|   | wässerige<br>Schicht | farblos  | farblos | farblos   | farblos    |
|   |                      |          |         |           |            |

Tabelle XII.

### Krystallisation.

#### 1. Im Blumenblatt.

Vom Anfang an war mein Bestreben darauf gerichtet, die gelben Farbstoffe in krystallisierter Form zu erhalten, wie es Molisch in so schöner und einfacher Weise beim Anthokyan gezeigt hatte. Doch gelang es nur in wenigen Fällen auf diese Art Krystallbildung zu erzielen, wohl aber

erhielt ich Krystallisation im Blumenblatt auf verschiedene andere Weise.

Nach Molisch legt man ein rotes Blumenblatt von Rosa, Pelargonium und anderen in verdünnte Salzsäure, Essigsäure oder auch destilliertes Wasser und erhält nach einiger Zeit im Blumenblatt und außerhalb, speziell am Rande des Deckglases, rote Nadeln und Nadelbüschel von Anthokyan.

Papaver. Behandelt man die schwefelgelbe Partie am Grunde der Corollblätter von Papaver Kerneri und auvantiacum mit Alkohol, Essigsäure oder angesäuertem Wasser, so krystallisiert der Farbstoff sofort aus; in vielen Zellen findet man gelbliche oder gelbgrüne wurstförmige Gebilde und gekrümmte, spirillenförmige Stäbchen von Krystallnatur, die aber bald in Körnchen zerfallen und sich mit lichtgelber Farbe lösen. Sie geben mit Lauge und Schwefelsäure orangerote Färbung, die beim Neutralisieren wieder in Gelb zurückkehrt. Der Farbstoff dieser schwefelgelben Partie, die beim Trocknen, beziehungsweise beim Absterben tiefgrün wird, ist also verschieden von dem des Corollblattes.

Dahlia. Legt man ein Stück eines Corollblattes der gelben Georgine in konzentrierte Zuckerlösung, so tritt in kurzer Zeit Plasmolyse ein, in jeder Zelle findet man eine dunkelgelbe Kugel. Wäscht man nun die Blattstücke rasch in Wasser ab, zieht einigemale durch Alkohol, überträgt wieder in die Zuckerlösung auf einen Objektträger und läßt die Präparate einige Stunden unter einer Glocke liegen, so sieht man in manchen mächtige, gelbe Nadelsphärite das Gewebe erfüllen. Fig. 1. Sie geben mit Schwefelsäure und Kalilauge die typischen roten Farben.

Linaria. Die Blüten zeigen nach längerer Einwirkung von Essigsäure derbe gelbe Spieße, meist zu Bündeln vereinigt, im Gewebe.

Auch mit konzentrierter Zuckerlösung erhält man speziell im Sporn, der den Farbstoff am konzentriertesten enthält, Krystalle. Legt man nämlich etwas angetrocknete Blütensporne in Zuckerlösung, so findet man in wenigen Minuten in jeder Zelle schöne Krystalle des rhombischen Systems oder lange, breite Nadeln; waren die Blumenblätter stärker eingetrocknet, so bildet sich nur Krystallsand.

378

Die meisten Zellen sind angefüllt von kleinen gelben Nädelchen und Stäbchen.

Dieselben Krystalle erhält man beim Einlegen in wenig Amylalkohol, schweflige Säure, Schwefeldioxyd oder Natriumbisulfitlösung. Fig. 2.

Diese Krystalle werden mit konzentrierter Schwefelsäure unter Lösung blutrot, mit 50% Kalilauge färben sie sich kirschrot bis purpurn und lösen sich schließlich mit violetter bis tiefblauer Farbe, eine sehr auffallende Erscheinung, die ich sonst nie beobachten konnte.

Verbascum. Sehr leichte, sichere und schöne Krystallbildung zeigt der Verbascumfarbstoff sowohl im Blumenblatt wie außerhalb beim Zusatz von Alkalien. Versetzt man ein Blumenblatt von Verbascum mit wässeriger oder alkoholischer Alkalilauge, so fällt bei einer Laugenkonzentration über 20% sofort, bei niedrigerem Gehalt nach einiger Zeit der gesamte Farbstoff krystallisiert aus; in den Zellen in Nädelchen, Nadelbüscheln und ganzen Sträuchern von zitrongelber Farbe, außerhalb des Präparates in Kugeln, die aus lauter gekrümmten, schmalen, rhombischen Blättchen bestehen und am Rande des Deckglases in mächtigen, bärlappähnlichen Sträuchern bis zu 2 mm Größe, aus lauter gelben Nädelchen gebildet. Fig. 3, 4 und 5. Ähnliche Bildungen, nur langsamer, erhält man mit allen anderen Alkalien.

Der Verbascumfarbstoff zeigt aber auch sonst Neigung zur Krystallisation und ein von den andern gelben Farbstoffen abweichendes Verhalten. Besonders auffallend ist die Wirkung von Essigsäure, die olivgrüne Färbung und Bildung von grünen Krystallen bedingt.

Tabelle XIII.

| 40°/0 K0                            | OH Eisessig     | Eisessig Konz. HCl                  |                                                        | Konz. HNO <sub>3</sub>                                                                   |  |  |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| intensiv g<br>Nadeln u<br>Nadelbüse | ind Grünfärbung | braungrüne<br>Nadeln und<br>Büschel | dunkelgelbe<br>bis braune<br>gekrümmte<br>Nadelbüschel | sehr lichtgelbe,<br>meist farblose<br>Nadelbüschel<br>aus kurzen,<br>kompakten<br>Nadeln |  |  |

Nimmt man die Säuren in einer Verdünnung von 1:3, so ist die Färbung bei Salzsäure gelbgrün, bei Schwefelsäure gelbbraun und bei Salpetersäure lichtgelb. Mit Lauge werden diese mit Säuren entstandenen Bildungen wieder tiefgelb.

Überträgt man andrerseits die in Lauge eingelegten Blütenblätter in die Säuren, so erhält man ähnliche Resultate wie mit frischen. Es verwandeln sich die gelben Nadelgebilde in Eisessig in grüne, in Salzsäure in gekrümmte gelbbraune, in Schwefelsäure in dunkelgelbe bis braune, in Salpetersäure in lichtgelbe bis farblose gebogene Nadeln und Nadelbüschel.

In organischen Lösungsmitteln, in welchen die Farbstoffe unlöslich sind, erhält man ebenfalls Krystallisationen, wenn man die Blumenblätter länger in diese einlegt.

| Lösungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Dahlia                                                                                   | Linaria                                               | Verbascum                                             | Papaver                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| April 10 to  | Petroläther | im Präparate<br>und auf der<br>Oberfläche<br>gelbe, seiden-<br>glänzende<br>Nadelbüschel | rhombische<br>Prismen,<br>Krystallsand<br>und Klumpen | gelbe Klumpen<br>mit radialer<br>Streifung            | gelbe Nadeln<br>und sehr<br>viele gelbe<br>Klumpen |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Äther       | ähnlich wie bei Petroläther                                                              |                                                       |                                                       |                                                    |  |  |
| The second secon | Amylalkohol | große gelbe<br>Nadeln quer<br>durch die<br>Zelle und<br>gelbe Klumpen                    | gelbe typische<br>Nadeln und<br>Klumpen               | gelbe Sphäro-<br>krystalle in<br>Gruppen im<br>Gewebe |                                                    |  |  |

Tabelle XIV.

#### 2. Im Extrakte.

Auch mit Farbstoffextrakten in verschiedenen Lösungsmitteln, also außerhalb des Gewebes, wurde im kleinen Maßstabe Krystallbildung versucht und mehrfach erzielt.

Dahlia. Der wässerige angesäuerte Extrakt läßt, im Vakuum bei Zimmertemperatur in Krystallisierschalen eingedampft, nach längerer Zeit lauter feine, kurze, beiderseits zugespitzte, lichtgelbe Nädelchen ausfallen.

Mit 3% Salzsäure zu gleichen Teilen versetzt, zeigt der Extrakt bei derselben Behandlung große, dichte Nadelkugeln, die durch die dichte Lagerung dunkelorange erscheinen. In zehnprozentiger salzsaurer Lösung erhält man kleine Sphärite, bei noch höherer Konzentration in der Hauptmenge nur mehr Körnchen- und Stäbchenaggregate neben typischen Einzelnadeln. Konzentrierte Salzsäure gibt nur eine orange bis rostrot gefärbte Masse, aus Körnchen und Stäbchen zusammengesintert. Alle diese Bildungen lösen sich in konzentrierter Salz- und Schwefelsäure mit orangeroter, in Kalilauge mit blutroter Farbe.

Der Eisessigextrakt zeigt, über Schwefelsäure im Vakuum eingedampft, blutrote Lösung und rostroten Niederschlag; dieser besteht aus orangeroten Kugeln und Schollen, die sich durch die radialen Risse als Sphärokrystalle zu erkennen geben. Kalilauge löst blutrot.

Bei Äthylalkohol, in dem sich Anthochlor am reichlichsten löst, tritt im konzentrierten Extrakt relativ leicht Krystallisation ein. Legt man eine Anzahl Einzelblüten in wenig 96 prozentigen Alkohol, so daß die Lösung unvollständig bleibt, so hat der Alkohol hald eine goldgelbe Farbe erreicht, die Blätter sind noch gelb. In dem Falle tritt nach einiger Zeit Trübung ein, die immer mehr zunimmt und aus lauter reinen, lichtgelben Nädelchen besteht. Fig. 6.

Aus der konzentrierten Lösung fällt etwas Farbstoff aus, dadurch kann sich neuer lösen usw.

Dieselben Nadeln erhält man beim langsamen und vorsichtigen Verdunsten des Alkohols.

Beim schnellen Eindampfen bildet sich nur ein amorpher Rückstand. Immer wird beim Eindunsten die Lösung dunkelgelb, dann orange bis rot, erst bei dieser Konzentration tritt Krystallisation ein. Die alkoholische Lösung gibt auch beim Versetzen mit konzentrierter Salzsäure oder methylalkoholischer Salzsäure bald Nadeln und Körnchenmassen.

Leichter und schneller erreicht man Krystallbildung beim Versetzen der alkoholischen Lösung mit chemisch indifferenten organischen Lösungsmitteln, die den Farbstoff unverändert fällen. So fällt absoluter Alkohol typische gelbe Nädelchen und orange Tropfen, die allmählich in feste Kugeln übergehen; aus diesen entwickeln sich schließlich Sphärokrystalle und schöne Nadelbüschel. Fig. 8. Sie werden mit Lauge blutrot. Aceton gibt Nadeln und mächtige orange Kugeln, die sich in Sphärokrystalle umwandeln. Fig. 7. Äther fällt durchaus reine Nadeln, die mit Lauge dunkel- bis orangegelb werden. In all den genannten Fällen zerfließen die Nadeln, auf den Objektträger gebracht, sehr rasch, unterm Deckglas nicht. Die Nadeln sind in Wasser unlöslich, in Alkohol leicht löslich, in Alkalien löslich mit dunkel- bis orangegelber Farbe, in konzentrierten anorganischen Säuren unlöslich.

Auch die Amylalkoholausschüttelung gibt bei vorsichtigem Eindunsten neben orange gefärbten Kugeln nur einen körneligen Rückstand, mit alkoholischer zweiprozentiger Salzsäure aber neben Körnchen auch viele große orangerote Sphärokrystalle, die sich aus Alkohol umkrystallisieren lassen.

Linaria. Der Farbstoff von Linaria ist ziemlich empfindlich. Extrahiert man den Farbstoff mit 5 bis 10% Salzoder Schwefelsäure oder mit 50% Essigsäure in der Kälte, so gibt der Helm eine lichtgelbe, der Gaumen orangegelbe Lösung; die Farbe bleibt dauernd. Bei 60° aber schon erhält man braune bis schwarzbraune Lösung, aus der nach einiger Zeit ein schwarzer Niederschlag ausfällt, der in wenigen Tagen fast vollständig ist.

Mit konzentrierten Mineralsäuren oder bei starkem Erhitzen beziehungsweise Kochen der verdünnten Lösung erreicht man dasselbe in einer Viertelstunde. Der fast schwarze Niederschlag zeigt sich aus lauter dunkelgelben Körnchen und Stäbchen zusammengesetzt. Er ist in kaltem und heißem Wasser unlöslich, in angesäuertem Wasser fast unlöslich, in Alkohol mit tiefgelber, in Essigsäure mit dunkelgelber, in Salzsäure mit zitrongelber und in Alkalien, z. B. Kalilauge oder Ammoniak mit orangeroter Farbe leicht löslich.

Die alkalische Lösung wird mit Säuren wieder lichtgelb.

Von den übrigen Farbstoffen zeigt nur das Verbascumgelb Ähnliches. Die andern Blüten, z. B. das nahverwandte Anthivrhinum maius geben bei 60° reingelbe Lösungen. Der wässerige oder alkoholische Extrakt gibt beim langsamen Eindunsten eine gelbe Masse aus Körnchen bestehend. Diese geben mit Kalilauge orangerote Färbung. Kalte salz- oder essigsaure Lösung gibt mit Äther gelbe Körnchenaggregate. Der Amylalkoholauszug zeigt im Vakuum eingedampft, schwarzgrüne Lösung und ebensolchen Niederschlag.

Der lichtgelbe Farbstoff von Helm und Sporn und der orangegelbe des Gaumens sind voneinander verschieden. Nicht die Konzentration des Farbstoffes bedingt die mehr minder intensive Färbung; denn die lichtgelben Partien der Blüte geben immer lichtgelben Extrakt, die orangegelben auch bei starker Verdünnung orangegelben. Die Farbenreaktionen sind bei beiden gleich intensiv. Im Sporn ist tiefzitrongelber Farbstoff in sehr konzentrierter Form; er krystallisiert, wie schon gezeigt, unter den verschiedensten Bedingungen sehr leicht und gibt tiefrote Farbenreaktionen.

Verbascum. Der Farbstoff von Verbascum gibt, wie schon geschildert, wie im Blumenblatt, so auch im Extrakt leicht Krystallisation beim Versetzen mit Alkalien. Wässerige und alkoholische Lösungen geben mit 40 bis 100% Kalilauge herrliche tiefgelbe Nadelkugeln, -büschel und -sträucher. Schüttelt man eine Lösung mit Amylalkohol aus und unterschichtet diesen Auszug mit Lauge, so bilden sich an der Grenzzone, sowie der Farbstoff in die alkalische Schicht übergeht, dieselben Nadeln und Bäumchen in sehr reiner Form.

Auch mit Ammoniak erhält man nach längerem Stehen Krystallbildung, und zwar meist regelmäßige tetraederähnliche Formen oder sechsseitige Plättchen. Fig. 12.

Lösungen mit Essig- oder Salzsäure versetzt, werden bald oliv- bis dunkelgrün, nach einiger Zeit fallen grüne Körnchen und Tropfen, die sich in lichtgrüne Sphärokrystalle und Büschel verwandeln. Diese grünen Krystalle geben mit Alkalien wieder tiefgelbe Lösung. Mit Säuren kann man also hier nie bleibend gelbe Lösungen erhalten.

Die gelben Krystalle des Verbascumfarbstoffes sind leicht löslich in Alkohol, schwerer löslich in Wasser, unlöslich in den anorganischen Säuren.

Papaver. Das Papavergelb gibt in angesäuerter, wässeriger Lösung beim Eindampfen gelbe Körnchenaggregate und dunkelgelbe Kugelsphärite, aus denen lichtgelbe Nadeln herauswachsen. Der alkoholische Auszug gibt lauter goldgelbe Nadelbüschel und Drusen. Diese Bildungen werden mit KOH dunkelgelb bis orange gelöst. Mit  $10^{9}/_{0}$  Salzsäure fallen nach einiger Zeit kleine gelbe Nadelkugeln.

Endlich geben auch die Metallsalze relativ leicht neben den schon besprochenen amorphen Metallniederschlägen Krystallbildungen des reinen Farbstoffes. Diese zeigen nämlich mit Alkalien und Schwefelsäure die für den intakten Farbstoff charakteristischen Rotfärbungen, während die Metallverbindung damit nur dunkelgelbe bis orange Färbung gibt. Um Wiederholungen zu vermeiden, seien alle mit anorganischen Säuren, Basen, mit Metallsalzen etc. erzielten Krystallisationen in kurzer tabellarischer Übersicht gegeben. Tabelle XV. Die Metallsalzniederschläge sind in Wasser unlöslich, in Alkohol unlöslich, in Säuren mit gelber bis roter Farbe sofort löslich, ebenso in Alkalien mit den charakteristischen Farben.

#### Schwefelsäureprodukt.

Schließlich sei noch eine interessante Erscheinung betont, die ich freilich bis jetzt nur bei *Dahlia* konstatieren konnte. Versetzt man eine Eisessiglösung des Dahlienfarbstoffes mit dem gleichen Volumen konzentrierter Schwefelsäure, so bilden sich vorerst gelbe Nadelkugeln, die nach einigen Tagen schmutzigrot und schließlich granatrot werden. Fig. 9. Sie gleichen im Aussehen vollkommen den Anthokyankrystallen. Mit Lauge lösen sie sich in tiefpurpurner bis dunkelvioletter Farbe. Versetzt man mit Wasser, so werden die roten Krystalle wieder rein gelb. Diese zeigen mit Schwefelsäure Lösung in roter, mit Kalilauge in purpurvioletter Farbe. Die gelben Nadelbüschel bleiben in der mit Wasser verdünnten Lösung

abelle NV.

| Anmerkung                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Alkohol extrahiertem                                                                             | Papaver Kerneri                                                                                                                    | L. orangerot, dunkelgelbe Körnchen,<br>Stäbehen und einzelne Kugelsphärite                                                           | L. farblos + KOH<br>tiefgelb                                                                             | tiefgelbe L.                                                                                    | farblose L.                                               |  |
| Nach 24 Stunden eingetretene Krystallbildung bei mit $960_0$ Alkohol extrahiertem Anthochlor von | lor von Verbascum thapsus                                                                                                          | L. braunrot, braun-<br>sehwarze Kugel-<br>sphäite und Körn-<br>chenaggregate                                                         | L. gelb, dann farb-<br>los + KOH tiefgelb,<br>kleine gelbe<br>Kügelchen                                  | gelbgrüne L., grün-<br>liche Kugeln und<br>Nadelbüschel                                         | sehr lichtgelbe L.,<br>gelbe Nadelaggregate               |  |
| ngetretene Krystallbil<br>Anthoch                                                                | Dahlia variabilis L. tiefblutrot, gelbe Tropfen+KOH blut- Tro, Später bilden Körnchen und Stäb- tich granatrote Nadel- chenbüschel |                                                                                                                                      | L. orangegelb, lauter gelb, dann farbgroße orangegelbe los + KOH tiefgelb, kleine gelbe + KÖH orangerot  | rotbraune L., gelbe<br>Kugel- und<br>Stäbchenaggregate                                          | lichtgelbe L., tief-<br>gelbe Kugeln und<br>Ballen        |  |
| Nach 24 Stunden ei                                                                               | Dahlia variabilis                                                                                                                  | L. tiefblutrot, gelbe<br>Nadeln und weiche<br>Tropfen+KOH blut-<br>rot. Später bilden<br>sich granatrote Nadel-<br>kugeln+KOH purpur | L. erst orangerot,<br>dann tiefgelb, gelbe<br>Nadeln und große<br>orange Kugelsphärite<br>+KOH orangerot | orangerote L., lauter<br>gelbe Nadeln und<br>große Nadelkugeln,<br>sehr rein + KOH<br>kirschrot | lichtgelbe L., sehr<br>viele gelbe Nadeln<br>und Körnchen |  |
| Reagens                                                                                          | Reagens<br>Konz.<br>Schwefelsäure                                                                                                  |                                                                                                                                      | Konz.<br>Salpetersäure                                                                                   | Halbkonz.<br>Salzsäure                                                                          | Chlorwasser                                               |  |

| farblose L., licht-<br>gelbe Körnchen                                     | tiefgelbe L.                                                                | dunkelgelbe L.,<br>gelbe Schollen und<br>Kugeln        | tiefgelbe 1.,                                       | gelbe L., gelbe<br>Körnchen und<br>Stäbchenaggregate                         | lichtbraune L. und<br>wenig Flocken                                                |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| farblose 1 + KOH<br>gelb                                                  | lichtgelbe L., licht-<br>gelbe Körnchen                                     | typische gelbe<br>Nadelbüschel und<br>Krystallbäumchen | lichtgelbe L., viele<br>leuchtend gelbe<br>Kugeln   | lichtgelbe L.,<br>gelbe Dendrite                                             | geibbraune L., fest-<br>weiche gelbe Massen,<br>gelbe Nadelbüschel<br>und Drusen   |                                              |
| tietgelbe L., gelbe<br>Kugeln und<br>Körnchenaggregate                    | lichtgelbe L., gelbe<br>Kugeln und Nadel-<br>büschel                        | blutrote L.                                            | orangerote L.,<br>gelbe Körnchen und<br>Nadeln      | orangerote L.,<br>gelbe Kugeln und<br>Tropfen                                | schwarzbrauner N.,<br>gelbe Kügelchen<br>und Stäbchen                              | jederschlag.                                 |
| tiefgelbe L., tiefgelbe<br>Nadeln, Kugeln und<br>Tropfen + KOH<br>blutrot | tiefgelbe L., gelbe<br>Nadeln und dunkel-<br>gelbe Kugeln +KOH<br>purpurrot | dunkelrote L.                                          | blutrote L., dichte<br>gelbe Kugeln und<br>Körnchen | blutrote L., gelbe<br>Kugeln und feine<br>kurze Nadelbüschel<br>+-KOH orange | dunkelbraunes<br>Gerinnsel, gelbe<br>Nadeln und Kugel-<br>sphärite +KOH<br>blutrot | Abkürzungen: L. = Lösung. N. = Niederschlag. |
| Bromwasser                                                                | 4"/n Borsäure                                                               | 500% Kalilauge<br>oder Soda                            | Kalkwasser                                          | Barytwasser                                                                  | wässerige 300<br>Eisenchloridlösung                                                | Abkürzungen:                                 |

|      | konz. wässerige<br>Schwefelkalium-<br>lösung                                       | 50% wässerige gelbe<br>Blutlaugensalzlösung                                          | 100/ <sub>0</sub> wässerige<br>Silbernitratlösung<br>bei saurer Lösung | 100 <sub>/0</sub> wässerige<br>Zinkchloridlösung                 | gesättigte wässerige<br>Bleiacetatlösung,<br>neutral und sauer                   | wässerige 30/ <sub>10</sub><br>Kupferacetatlösung                                             |                   | Reagens                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | gelbe L., viele gelbe<br>Nadeln und orange-<br>gelbe Kugeln auch<br>im Blumenblatt | dunkelgelbe L<br>flockig gelatinös,<br>gelbe Nadeln und<br>Kugeln                    | gelbe L.,<br>gelbe Körnchen<br>und Schollen                            | gelbe L., große harte<br>Massen, sehr reine<br>Nadeln und Kugeln | ziegelrotes Gerinnsel,<br>viele gelbe Nadeln<br>und dunkelgelbe<br>Kugelsphärite | dunkelbraune L. und Gerinnsel, gelbe Tropfen und Nadelkugeln                                  | Dahlia variabilis | Nach 24 Stunden e                                                                                |
|      | dunkelbraune L.<br>und dunkelgelbe<br>Körnchen + KOH rot                           | gelbe L., stark<br>gelatinös, gelbe<br>Kugeln und Sphärite                           | gelbbraune Körnchen und schwarzbraune<br>Körnchen                      | gelbe L.,<br>gelbe Körnchen                                      | gelbrotes Gerinnsel,<br>gelbe Kugeln (Fig. 10)<br>und Stäbchen                   | braune L. und<br>Gerinnsel, feine gelbe<br>Nadelkugeln und<br>Schollen zu vielen<br>beisammen | Linaria vulgaris  | ingetretene Krystallbil<br>Anthoch                                                               |
|      | tiefgelbe L., gelbe<br>Kugeln und lange<br>haarfeine Nadeln                        | gelbe L., stark<br>gelatinös, gelbe<br>Kugeln und Sphärite<br>gelbe Sphäritkrystalle | gelbe Körnchen<br>und schwarzbraune<br>Körnchen                        | lichtgelbe L., gelbe<br>Kugelsphärite                            | gelbe L. und<br>Massen, schöne<br>gelbe Drusen                                   | dunkelgelbe L.,<br>gelbe Klumpen,<br>Sphärite und Drusen                                      | Verbascum thapsus | Nach 24 Stunden eingetretene Krystallbildung bei mit 96%, Alkohol extrahiertem<br>Anthochlor von |
|      | farblose L., gelbe<br>Körnchenaggregate                                            | gelbe L., gelatinös,<br>kleine gelba<br>Körnchen                                     | farblose L., dichte<br>gelbbraune<br>Körnchenmassen                    | gelbe L.                                                         | dunkelgelbe L. und<br>wenige Flocken                                             | dunkelgelbe 1<br>und wenige Flocken                                                           | Papaver Kerneri   | Alkohol extrahiertem                                                                             |
| 0.00 |                                                                                    |                                                                                      | in ammoniakalischer<br>Lösung grauschwarzer<br>N. L. farblos.          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                               |                   | Anmerkung                                                                                        |

unverändert erhalten. Die Lösung ist immer vollständig farblos. Auch mit dem Farbstoff in wässeriger Lösung erhält man bei Zusatz von Schwefelsäure nach wochenlangem Stehen trübrote Nadelbüschel.

#### IV. Überblick.

Überblicken wir die Resultate der bisherigen Untersuchung, so ist festzustellen:

1. Daß die als Anthochlor bezeichneten gelben Blütentarbstoffe in bezug auf Verteilung und Verbreitung in der Zelle und im Gewebe der Blüten sowie in den Löslichkeitsverhältnissen mit den Anthokyanen übereinstimmen.

Die Amylalkoholprobe weist bei allen auf Glykosidnatur hin. Aus ihrem Verhalten gegen Säuren läßt sich schließen, daß Oxoniumbasen vorliegen und daß hier wie bei den Anthokyanen beim Lösen in verdünnten Säuren Oxoniumsalzbildung eintritt.

Auch die Reduktionsfähigkeit und die Bildung von Metalloxydniederschlägen, die bei den einzelnen Farbstoffen mehr oder weniger stark auftreten, sind für alle charakteristisch und zeigen wieder Analogie zu den Anthokyanen.

Sie geben ebenso wie die Anthokyane Farbenumschläge mit Säuren und Alkalien, nur sind diese hier nicht so auftällig und bei den einzelnen Farbstoffen verschieden intensiv. Endlich sind auch hier die intakten Farbstoffe in Säuren leicht, die zuckerfreien schwer löslich.

2. Wohl unterschieden sind sie aber von den Anthokyanen durch ihre Resistenz auch gegen konzentrierte Alkalien, ihr charakteristisches Verhalten Alkalien und Säuren gegenüber und die Bildung eines krystallisierenden Säureadditionsproduktes mit konzentrierter Schwefelsäure, das mit Wasser wieder zerlegt wird (Dahlia). Dies sind aber Eigenschaften der eigentlichen Flavonfarbstoffe. Daß sich aber diese gelben ebenso wie die roten Blütenfarbstoffe von den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rupe H., Die Chemie der natürlichen Farbstoffe, 1900, Verlag von Fr. Vieweg.

Flavonen, beziehungsweise deren Derivaten ableiten, kann auch jetzt schon, ohne makrochemische Analyse behauptet werden.

Die Flavone (z. B. Quercitin, Rutin, Chrysin, Morin, Luteolin etc.) sind mehr minder löslich in Wasser, löslich in Alkohol, sehr leicht löslich in Alkalien mit intensiv gelber, orangeroter oder roter Farbe, meist unlöslich in Äther. Sie geben mit Metalloxyden orange, rote oder braune bis schwarze wasserunlösliche Metallsalze und ziehen infolgedessen gut auf Beizen; sie werden ja heute noch technisch als Farbstoffe verwendet. Sie lassen sich leicht reduzieren und geben öfter mit Natriumamalgam in angesäuerter, alkoholischer Lösung rote Produkte. Diese roten Körper können wieder in das Ausgangsprodukt zurückverwandelt werden. Sie reduzieren leicht Silbernitrat- und Fehling'sche Lösung, oft schon in der Kälte. Auch geben sie mit Phloroglucin und mit Anilinnitrat in salpetrigsaurer Lösung rote Niederschläge. Fast alle diese Eigenschaften wurden auch bei den Anthochlorfarbstoffen festgestellt.

Gerade hier kann aber nur die Analyse weiterführen, die mikrochemische Methodik zeigt nur die mehr äußerlich auffälligen Eigenschaften auf.

- 3. Haben nun die Anthochlorfarbstoffe die wichtigsten Eigenschaften gemeinsam, so zeigen sie nach ihrem feineren chemischen Verhalten charakteristische Unterschiede, die sie in drei Gruppen unterscheiden lassen.
- a) Das Papavergelb zeigt in der Art zu krystallisieren, in der leichten Reduktionsfähigkeit, in der Bildung von Pseudobasen, in der Amylalkoholprobe etc. vollständige Analogie mit den roten Papaverfarbstoffen. In der Gattung Papaver finden wir denn auch alle Blütenfarben von Gelb bis Dunkelviolett einander vertreten.
- b) Die zweite Gruppe, die ich nach dem bestuntersuchten und auffälligsten Farbstoff der Dahlia vorläufig die Dahliagruppe nennen will, zeigt als charakteristische Eigenschaft mehr minder intensive Rotfärbungen mit Alkalien und konzentrierten Mineralsäuren.

Dieselbe Erscheinung finden wir bei einer Reihe von Glykosiden, den Anthrachinonglykosiden und deren Derivaten. Nicht für die Glykoside als solche ist die Reaktion typisch, sondern für das Aglykon. Hierher gehören die Glykoside von Rhammus (Emodin und Chrysophansäure), von Aloe (Aloin), Rubia (Krappfarbstoffe), Morinda etc. Sie sind in unverändertem Zustand gelb und krystallisieren in gelben Nadeln. In ihren sonstigen Eigenschaften stimmen sie mit den Anthochlorfarbstoffen nicht überein; sie sind in Äther, Benzol, Chloroform löslich, in Wasser nicht, sublimieren leicht etc.; wohl aber zeigen sie so wie die Farbstoffe der Dahliagruppe die typischen Färbungen, Reduktionsvermögen etc. Man wird nicht irre gehen, wenn man die chinoide Bindung als die gemeinsame Ursache für das gleiche Verhalten sonst verschiedener Stoffe annimmt.

Alle Farbstoffe dieser Gruppe geben intensiv gefärbte Verbindungen mit Metallsalzen. Gegen Amylalkohol zeigen sie kein einheitliches Verhalten; die einen lassen sich ausschütteln, die andern in Analogie zu den Anthokyanen nicht. Die hydrolysierten Farbstoffe aber verhalten sich alle gleich. Alle lassen sich zu farblosen Verbindungen reduzieren, in manchen Fällen tritt ein rotes beständiges Zwischenprodukt auf, das wieder in den gelben Farbstoff zurückgeführt werden kann.

Mit der Tatsache der Einreihung in diese Gruppe soll nicht gesagt sein, daß die hierher gestellten Farbstoffe auch wirklich zusammengehören. Bei genauerer Prüfung werden sich gewiß Unterschiede, bei manchen auch andere Zusammenhänge ergeben. Lediglich auf Grund der gemeinsamen Eigenschaften, besonders mit Säuren und Alkalien und da mir keine spezifischen Unterschiede vorliegen, seien sie vorläufig zusammengestellt.

Nun kennen wir bereits einen Farbstoff, das Helichrysin aus *Helichrysum bracteatum*, arenarium und einigen anderen Pflanzen, das sich in seinen Eigenschaften mit denen der Dahliagruppe fast deckt. Nach Rosoll, dem wir die Kenntnis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosoll A., Beiträge zur Histochemie der Pflanze. Sitzber. d. Akad. d. Wiss., Bd. 89, Jhrg. 1884, p. 138.

dieses Stoffes verdanken, ist es in Wasser, Alkohol, organischen Säuren und Äther löslich, in Benzol etc. unlöslich, wird durch Mineralsäuren und Alkalien purpurrot, von Metalloxyden mit roter Farbe gefällt, von schwefliger Säure und Natriumamalgam in alkalischer Lösung stark reduziert; im getrockneten Blütenköpfchen sitzt der Farbstoff in der Membran, im jungen. lebenden im Zellinhalt, seiner Meinung nach im Protoplasma, und geht erst beim Absterben der Zelle in die Membran über. Rosoll hält diesen Farbstoff für eine chinonartige Verbindung. Mir stand nur ein junges Köpfchen von Helichrysum arenarium zur Verfügung, ich fand aber die Farbstoffverteilung so wie bei den anderen Anthochlorfarbstoffen; speziell Eriogonum zeigt den Farbstoff ebenfalls im Zellsaft, solange die Pflanze lebt, dann in der Membran. Eine genauere Untersuchung dieser und ähnlicher Membranfarbstoffe wird folgen. Jedenfalls ist das Helichrysin dem Anthochlor sehr nahestehend, wenn nicht mit ihm identisch.

c) Der Farbstoff von Verbascum endlich weist ein abweichendes Verhalten auf. Die leichte Krystallisierbarkeit mit Alkalien, die Fähigkeit mit Säuren grüne Verbindungen zu geben und das Ausbleiben der roten Farben mit konzentrierten Säuren und Alkalien charakterisieren den Farbstoff und weisen auf Unterschiede gegenüber den beiden anderen Gruppen hin. Es scheint, daß nicht die Unlöslichkeit des Farbstoffes in Säuren und Alkalien Ursache der Krystallbildung sind, sondern daß schwerlösliche Alkalisalze, beziehungsweise Säureverbindungen des Farbstoffes entstehen.

### Anhang.

Der gelbe und der rote Farbstoff von Carthamus tinctorius wurde hier als zusammengehörig, respektive ineinander übergehend betrachtet, wofür ja auch die hier angeführten Tatsachen sprechen. In der chemisch-technischen Literatur<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Salvetat, Ann. chim. phys. (3), 25, 337, nach Rupe.

Schlieper A, Über das rote und gelbe Pigment des Saflors. Ann. d. Chem. u. Pharm., Bd. 57, Jhrg. 1846, p. 357.

Malin G., Über das Carthamin, ebendort, Bd. 136, Jhrg. 1865, p. 115.

werden sie aber immer als zwei verschiedene Farbstoffe beschrieben.

Der gelbe Farbstoff ist das Safflorgelb, er ist in Wasser leicht löslich; der rote heißt Carthamin und ist in Wasser schwer löslich. Nur der rote wird in der Färberei verwendet. Diese beiden Farbstoffe sind wenig untersucht und noch nicht krystallisiert erhalten worden. Nach Salvetat finden sich in der Blüte zirka 28% gelber, in kaltem Wasser löslicher Farbstoff, 5% gelber, nur in alkalischem Wasser löslicher und 0.5% roter in Alkohol und Alkalien löslicher Farbstoff. Für die Untersuchungen wurde wie bei der technischen Verwertung das Safflorgelb durch längeres Waschen mit Wasser entfernt, das Carthamin mit Sodalösung gelöst und auf Baumwolle niedergeschlagen, nachdem es durch Essigsäure in Freiheit gesetzt war. Dem Stoff wurde das Carthamin wieder mit Sodalösung entzogen, mit Säuren gefällt, in Alkohol gelöst und eingedampft.

Man erhält so dunkelrote, grünschillernde Krusten. Dieses Carthamin ist in Wasser und Äther schwer löslich, in Alkohol leicht. Durch Kochen der alkoholischen Lösung entsteht eine gelbe Verbindung, ebenso beim Erhitzen oder längerem Stehen mit Alkalien. Die Safflorgelblösung läßt aber nach meinen Erfahrungen einen gelbroten, in Wasser unlöslichen Niederschlag fallen. Dies alles zusammen mit dem bereits früher Angeführten bestärkt mich in der Meinung, daß man es hier mit ein und demselben Farbstoff in zwei verschiedenen chemischen Formen zu tun hat. Möglicherweise ist der rote eine durch die Alkalität beim Absterben der Blüte bedingte hydroxylreichere Modifikation des gelben Farbstoffes.

Hierzu sei noch bemerkt, daß auch bei Mesembryanthemum der gelbe Farbstoff der Blüte beim Eintrocknen derselben in eine rote, wasserunlösliche Modifikation übergeht.

Endlich möchte ich noch erwähnen, daß ein anscheinend in die Gruppe der Anthochlore gehöriger Farbstoff bereits makrochemisch durch Perkin untersucht wurde. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perkin A. G., Journ. Chem. Soc. 1899, 75, p. 161, 825.

Perkin A. G., Die Farbstoffe der Baumwollblüten. Journ. Chem. Soc. 1909, 95, p. 2181.

Dieser Forscher findet in den gelben Blüten von Gossypium herbaceum, der Baumwolle, ein in Wasser leicht lösliches Glykosid, wahrscheinlich ein Kaliumsalz, das er Gossypetin nennt. Es ist ein Flavonkörper, gibt gelbe Nadeln, die sich in Alkali mit orangeroter Farbe lösen, zeigt mit Bleiazetat einen roten Niederschlag, gibt in der Alkalischmelze Protokatechusäure und hat nach der letzten Analyse die Formel  $C_{15}H_{10}O_8$ .

Daneben findet Perkin noch einen zweiten Flavonkörper Quercimeritrin, das bei der Spaltung Dextrose und Quercetin liefert.

Auch in *Hibiscus sabdariffa* findet Perkin<sup>2</sup> Gossypetin neben zwei anderen Flavonen, Quercetin und gelbem Hibiscetin.

Die Beziehungen speziell des Gossypetins zu den Flavonen einerseits, den Anthokyanen andrerseits liegen klar zutag.

Der Farbstoff steht den zur Dahliagruppe gestellten Anthochloren bestimmt sehr nahe.

Soweit führt die Mikrochemie. Sie zeigt die Krystallisationsmöglichkeiten, findet wichtige Reaktionen, die für den Stoff charakteristisch sind und deckt Zusammenhänge und Unterschiede mit anderen bekannten Stoffen auf. Die Analyse, die Ermittlung der Konstitution, des feinen chemischen Aufbaues bleibt der makrochemischen Untersuchung überlassen. Unter Verwertung des hier schon Gefundenen und in vielfacher Anlehnung an die mustergültigen Anthokyanstudien Willstätters wird sie nicht mehr schwer fallen.

Ich hoffe im kommenden Herbst bereits die wichtigsten Vertreter der geschilderten Farbstoffe bearbeiten zu können.

Schließlich ist es mir eine angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Hofrat Molisch, für das Interesse, das er ständig der Arbeit entgegenbrachte, wärmstens zu danken.

Herrn Demonstrator Josef Kisser danke ich herzlichst für die freundliche Anfertigung der Zeichnungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Perkin A. G., Die Farbstoffe der Blüten von Hibiscus sabdariffa und Thespasia lampas. Journ. Chem. Soc. 1909, 95, p. 1855.

# Zusammenfassung.

Neben den Carotinen und Anthokyanen findet sich bisweilen auch ein im Zellsaft gelöster gelber Farbstoff in Blüten vor, das Anthochlor.

- 1. Dieser Farbstoff wurde auf seine Verbreitung im Pflanzenreich und Verteilung im Gewebe der Blütenblätter hin untersucht. Von zirka 300 untersuchten Arten mit gelben Blüten führen 60 Anthôchlor, die übrigen meist Carotin.
- 2. Es wurde sein gelegentliches Zusammenvorkommen mit Carotin, Flavon und Anthokyan geprüft und seine nahen Beziehungen zum Anthokyan bei nahe verwandten Pflanzen und in ein- und derselben Blüte anatomisch festgestellt.

Seine chemischen Eigenschaften wurden mikrochemisch untersucht.

3. Danach ist das Anthochlor nicht ein einziger Farbstoff, sondern stellt wie die anderen Blütenfarbstoffe eine Gruppe von verschiedenen, einander nahestehenden Farbstoffen vor.

Seine Löslichkeitsverhältnisse decken sich im allgemeinen mit denen des Anthokyans.

Wie dieses zeigt auch das Anthochlor Farbenumschlag mit Säuren und Alkalien, nur häufig nicht so intensiv und bei den einzelnen Farbstoffgruppen verschieden.

- 4. Die Glykosidnatur der Anthochlorfarbstoffe wurde wahrscheinlich gemacht.
- 5. Besonders charakteristisch ist das Verhalten gegen konzentrierte Mineralsäuren, speziell Schwefelsäure, und gegen Alkalien, auch in verdünnter Form, sowohl im Blumenblatt wie in der Lösung.

Danach kann man drei Gruppen deutlich voneinander unterscheiden.

Eine große Gruppe gibt mit den genannten Reagenzien rote Farbentöne, was auf eine chinoide Bindung im Molekül schließen läßt.

Mit konzentrierter Schwefelsäure wurde ein rotes, in Wasser zersetzliches Krystallisationsprodukt erhalten (Dahlia).

Eine zweite Gruppe zeigt dunkelgelbe bis orangegelbe Farbe (*Papaver*).

Die dritte gibt mit Säuren grüne bis braune, mit Alkalien tiefgelbe Krystallisationsprodukte (*Verbascum*).

6. Die Anthochlore lassen sich zu farblosen, beziehungsweise roten Körpern reduzieren (Flavone).

Sie geben mit Metallsalzen gelbe bis rote Metallniederschläge und färben gebeizte Faser schwach an.

Sie sind höchstwahrscheinlich Flavonabkömmlinge mit nahen Beziehungen zum Anthokyan, dem der gelbe Papaverfarbstoff am nächsten steht.

7. Endlich wurden Vertreter der einzelnen Gruppen auf mehrfache, verschiedene Art und Weise zur Krystallisation gebracht und die hiebei auftretenden Erscheinungen näher studiert, so daß eine Reindarstellung für die makrochemische Analyse möglich gemacht erscheint.

## Figurenerklärung

- Fig. 1. Dahlia variabilis (gelb), Stück eines Blumenblattes. Anthochlorkrystalle nach Behandlung mit konzentrierter Zuckerlösung-Alkohol. Vergr. 460.
- Fig. 2. Linaria vulgaris, Sporn. Anthochlorkrystalle nach Behandlung mit Amylalkohol. Vergr. 285.
- Fig. 3. Verbascum lhapsus, Blumenblatt, Anthochlorkrystalle nach Behandlung mit  $40\,^{0}/_{0}$  Kalilauge. Vergr. 285.
- Fig. 4. Verbascum thapsus, ebenso behandelt, ein Anthochlorkrystallaggregat außerhalb des Blattes unterm Deckglas. Vergr. 460.
- Fig. 5. Verbascum thapsus, dendritische Krystallbildungen nach Behandlung mit 40% Kalilauge am Deckglasrande anschießend. Vergr. 285.
- Fig. 6. Dahlia variabilis (gelb), Einzelnadeln von Anthochlor aus äthylalkoholischer Lösung. Vergr. 460.
- Fig. 7. Dahlia, Sphärokrystalle von Anthochlor durch Einengen der wässerigen Lösung mit Aceton. Vergr. 285.
- Fig. 8. Dahlia, Nadelbüschel von Anthochlor durch Einengen der alkoholischen Lösung. Vergr. 285.
- Fig. 9. Dahlia, rote Nadeldrusen aus essigsaurer Lösung durch konzentrierte Schwefelsäure. Vergr. 40.
- Fig. 10. Linaria vulgaris, Anthochlor, Nadelsphärite durch Bleiacetat gefällt. Vergr. 285.
- Fig. 11. Linaria vulgaris, Anthochlor, Sphärokrystalle nach Behandlung mit Salpetersäure. Vergr. 460.
- Fig. 12. Verbascum thapsus, Anthochlor, Krystalle aus alkoholischer Lösung mit konzentriertem Ammoniak gefällt. Vergr. 460.